Nr. 40 - 7.W. - Preis 1.20 DM - 1 H 7109 A Axel Springer Verlag AG, Posti 10 08 64, 4300 Essen 1, Tel. 0 20 54 · 10 11

Mederlande 2.00 hfl. Norwegen 7.50 nkr. Österreich 12 oS. Portugal 80 Esc. Schweden 6.50 skr. Schweiz 1.60 sfr. Spanien 100 Pts. Kanarische Inseln 126 Pts.

### espräche über Bis 1987 oße Koalition neun neue Israel

SAD, Jerusalem srael sind informelle Kontakischen dem regierenden Li-Block und der oppositionellen terpartei über die Bildung ei-Proßen Koalition im Gange. allem Innenminister Josef der Vorsitzende der Natioeligiösen Partei, befürwortet illdung einer "Regierung der nalen Einheit". Der stellver-ide Regierungschef und Voride der Liberalen Partei im i, Simcha Ehrlich, hat bereits finisterpräsident Begin über der Arbeiterpartei, soll Stellter Begins werden, der früheinisterpräsident Yitzhak Ra-ebenfalls Arbeiterpartei) soll erteidigungsressort erhalten. lildung einer Großen Koalitiängt nach der Ansicht von achtern jetzt allein von der terpartei ab. Unklar ist noch, ien Preis Begin für die Beteig der Arbeiterpartei an der rung fordern wird. Begin hat-reits 1977 eine Große Koaliti-





ch sähe keinen Sinn arin, daß ich es als znzlerkandidat ablehmich von einer Lehrheit der vom Volk n den Deutschen Bunsandten Abgeirdneten wählen zu lasen, weil dazu die Grüien zählen.

-Jochen Vogel SPD-Kanzleridat, in einem "Zeit"-Interview.
FOTO: JUPP DARCHINGER

### Verbrechen

\*\*

Arrest .

Bar Care

1974 and 1884

1. 50

4

See . .

3 300

एक भारत । जन्म

4-1

1

8

£ : = 2 ··

E era-

April -

, - - - ·

er.

· .

Apr - 40

de 200

· · ·

\*\*\*

-

dpa, München den Staatsanwaltschaften Berichten in der Bundesrepu-Deutschland waren im Jahr noch 1671 Verfahren wegen erbrechen anhängig. Diese nannte Bundesjustizminister Engelhard in einem vorab fentlichten Beitrag der Illu-ten "Quick". Nach Engelhards ben liegen bei der Zentralstel-die Erfassung von nationalso-tischen Verbrechen in Ludpurg noch 125 Vorermittlungs-

### dchen einbeziehen

AFP, Berlin ie stärkere "Einbeziehung der hen" in die Wehrerziehungder R" hat gestern die "Junge Ge-Jon", die Zeitschrift der staatli-Jugendorganisation "Freie sche-Jugend" (FDJ), gefordert. "FDJ" solle die Mädchen "zur ißten und disziplinierten Teilne am Wehrunterricht" bezie-sweise am obligatorischen gang für Zivilverteidigung mo-eren, hieß es in dem Beitrag.

### herer KPF-Chef tot

dpa, Parts r frühere Generalsekretär der munistischen Partei Frank-s (KPF), Waldeck Emile Ro-ist in Paris im Alter von fast 78 in gestorben. Rochet stand von bis 1972 an der Spitze der i. Er gab die Führung dann an kzigen Generalsekretär Georbis minus 12 G Nordostwind.

# Kernkraftwerke

Bis 1987 werden in der Bundes-republik Deutschland wahrscheinlich acht bis neun neue Kernkraftwerke mit einer Gesamtleistung von 9000 bis 10 000 Megawatt in Betrieb gehen. Das erklärte ge-stern der Parlamentarische Staatssekretär beim Innenminister, Spranger, in Bonn Der Bau dieser Kernkraftwerke sei "ausnahmslos in der ersten Hälfte der 70er Jahre beantragt und Mitte der 70er Jahre vom "Grundsatz her genehmigt" worden. Mit diesem Zuwachs soll die Kernenergie den steigenden Anteil zur Stromerzeugung in der Grundlast leisten, der bereits in der 3. Fortschreibung des Energieprogramms der früheren Bundesregie-rung im November 1981 "nach-drücklich gefordert wurde". Spranger sieht zwischen dieser Fortschreibung und der Energiepolitik der neuen Bundesregierung insofern eine Übereinstimmung, als Kohle und Kernenergie gemeinsam zur Sicherung der zukünftigen Energieversorgung bei-tragen müßten. Bis 1987 würden neue Steinkohle-Kraftwerke mit einer Leistung von 6000 bis 7000 Megawatt in Betrieb gehen.

#### Kohl: Korrekturen

Die CDU hält nach den Worten von Bundeskanzler Helmut Kohl im Bereich des Familienrechts Korrek-turen am Scheidungs- und Scheidungsfolgenrecht sowie im Unterhaltsrecht für dringlich. Seit dem ersten Eherechtsreformgesetz habe sich eine Fülle von Fehlern, Unzuträglichkeiten und Ungerechtigkeiten im Einzelfall ergeben, sagte Kohl in einem gestern von der CDU veröffentlichten Interview mit der "Deutschen Richter-Zeitung". Deshalb sei die Zeit reif für eine unvoreingenommene Bestandsaufnahme und Bewertung.

dpa, Bonn

#### WIRTSCHAFT Warnstreiks?

Die IG Metall wird nach Angaben ihres Vorsitzenden Eugen Loderer vor der Bundestagswahl keine Er-klärung abgeben, daß sie zu Ver-zichten auf Warnstreiks in der Tarifauseinandersetzung bereit ist. Ein Streik werde unausweichlich, wenn die Unternehmer die Absicht haben sollten, der Gewerkschaft eine poli-tische Niederlage zuzufügen, sagte Loderer gestern im Deutschlandfunk. Am selben Tag begann in Bayern die dritte Runde der Tarif-verhandlungen.

### Mehr Autos ausgeführt

rtr, Tokio Die japanischen Autoexporte haben im Januar erstmals seit 18 Monaten wieder einen Anstieg gegenüber dem Vorjahresmonat aufgewiesen. Aus Industriekreisen wurde gestern bekannt, daß die Zahl der ausgeführten Fahrzeuge auf 471 890 nach 453 131 im Januar des Vorjah-res und 461 000 im Dezember ange-stiegen sei. Allerdings sei noch nicht klar, ob dies ein Anzeichen für einen wirtschaftlichen Aufschwung in den USA und Westeuropa bedeute, oder auf liefertechnische Ursachen zurückzuführen ist.

### Aktien gaben nach

DW. Bonn Am deutschen Aktienmarkt überwog gestern das Angebot, so daß es auf breiter Front zu Kursverlusten kam. Am Rentenmarkt verlief das Geschäft ausgesprochen ruhig; die Notierungen anderten sich nur we-nig. WELT-Aktienindex 114,2 nig. WELT-Aktienindex 114,2 (114,7). Dollar-Mittelkurs 2,4085 (2,3953) Mark. Goldpreis je Feinun-2e 508,50 (509,25) Dollar

### WETTER

### Heiter bis wolkig

DW. Essen In der Osthälfte Deutschlands tagsüber bewölkt, sonst heiter und niederschlagsfrei. Temperaturen zwischen null und minus 4 Grad. In der Nacht um minus 7 Grad, örtlich bis minus 12 Grad. Nur schwacher

### Heute in der WELT

n: Babr, der Zauberlehr-Von Rüdiger Moniac \$.2

Sept hat in Germantown Spuren scher Siedler verwischt S. 3

adsburg: Mit Lohnverzicht den S. 4 eitsplatz sichern

Moskan sticht die französische cte nicht mehr S. 5

walt beherrscht Wahlen im inthen Assam S. 6

um: Personalien und die Meig von WELT-Lesern S. 6

Griechenlands KP sammelt Punkte im Kremi

Sport: Immer mehr Franco interessieren sich für Fußball

dukt wird weiter sinken Fernsehen: Goldene Kamera, Deutschlands begehrtester TV-Preis

Wirtschaft: DIW: Bruttosozialpro-

Kultur: Film über Gandhi, Apostel des gewaltlosen Widerstandes S. 15

Aus aller Welt: Nachfolger für Spion aus der "Stinktier-Fabrik"

se und Glatteis bekindern den Vertrieb der WELT. Wir bitten die

# Karlsruhe gibt die Wahl frei. Kohl will Verfassungsänderung

Carstens: "Ich hoffe, daß die politische Diskussion über diesen Vorgang nunmehr ihr Ende findet."

WALTERT/DW. Karlsruhe/Bonn Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, mit der die Neuwahl des Bundestages am 6. März für verfassungskonform erklärt wurde, ist von Bundespräsident Karl Carstens, der Bundesre-gierung und den Parteien mit Ge-

nugtuung aufgenommen worden. "Damit ist vom höchsten deutschen Gericht verbindlich festge-stellt worden", sagte Bundespräsident Karl Carstens, "daß die beiden Entscheidungen (Auflösung des Parlaments und Ausschreibung von Neuwahlen) mit dem Grundgesetz vereinbar sind. Ich hoffe, daß die politische Diskus-sion über diesen Vorgang nunmehr ihr Ende findet." Bundeskanzier Kohl kündigte an, er werde noch 1983 eine Verfassungsänderung einleiten, um für den Bundestag das Recht zur Selbstauflösung zu

Das Urteil, an dem die acht Richter des Zweiten Senats bis zum Montagabend gearbeitet hatten, wird voll nur von fünf Richtern getragen. Der Gerichtsvorsitzende, Vizepräsident Wolfgang Zeidler, stimmt zwar mit dem Ergebnis überein – es wird also von sechs der acht Richter getragen –, hat aber zur Urteilsbegründung ein abRichter Hans-Justus Rinck und Joachim Rottmann haben der Entscheidung\_abweichende Meinungen zum Ergebnis beigefligt. Sie sind der Ansicht, der Bundestag hätte nicht aufgelöst werden dür-

fen. Die Urteilsbegründung der Senatsmehrheit stellt im wesentlichen darauf ab, daß Artikel 68 des

gen Vertrauen der Mehrheit getragene Politik nicht sinnvoll zu verfolgen vermag." Und: Daß alle im Bundestag vertretenen politischen Parteien oder ihre Fraktionen sich im Willen zu Neuwahlen einig seien, könne für sich allein keine Rechtfertigung für die Auflösung des Bundestags sein. Zum Begriff des "Vertrauens", um den es in Artikel 68 des Grund-

Grundgesetzes (Vertrauensfrage)

#### So begründet Karlsrube seine Entscheidung

es dem Bundeskanzler erlaubt, die Auflösung des Bundestags anzu-streben, "wenn es politisch für ihn nicht mehr gewährleistet ist, mit den im Bundestag bestehenden Kräfteverhältnissen weiterzuregieren". Damit ist diese Verfassungsvorschrift, deren Interpretation bisher umstritten war, höchst-richterlich verhältnismäßig weit ausgelegt worden.

Das Gericht setzte zugleich aber

auch Schranken, die allerdings ziemlich niedrig liegen: Der Kanz-ler dürfe dieses Verfahren nur unter bestimmten Voraussetzungen anstrengen. Insbesondere: "Die politischen Kräfteverhältnisse im Bundestag müssen seine Handlungsfähigkeit so beeinträchtigen

gesetzes geht, heißt es in dem Ur-teil, es könne "mit jeder neuen politischen Entwicklung, ein-schließlich jeder neuen Beurteilung und Einschätzung der gege-benen politischen Lage" in Frage gestellt werden. Die Verweigerung des Vertrauens in einer Abstimmung nach Artikel 68 verwehre es Abgeordneten auch nicht, "den bisherigen Bundeskanzler später – eventuell auch nach Neuwahlen wieder zum Bundeskanzler zu wählen und parlamentarisch zu unterstützen".

Daß im gegebenen Fall Bundeskanzler Kohl nach Einschätzung der Verfassungsrichter im vergangenen Dezember Anlaß hatte, davon auszugehen, er verfüge nicht

über eine dauerhafte, stabile Parlamentsmehrheit, wird in der Ent-scheidung bejaht. Das Urteil geht dabei vor allem auf die Situation in der FDP ein. Partei und Fraktion der FDP seien "im Zusammenhang mit der Beendigung der so-zial-liberalen Koalition in tiefgreifende Richtungskämpfe" geraten. Die neugebildete Koalition habe sich "nur zu begrenzter sachlicher Zusammenarbeit", zur Verwirklichung eines "Notprogramms" im-stande gesehen. "Nachdem sich der Bundesparteitag der FDP mit großer Mehrheit und mit Unter-stützung ihrer der Bundesregie-rung angehörenden Minister dafür ausgesprochen hatte, daß ein Wahltermin im März unverzichtbar sei,

kann es als ausgeschlossen gelten, daß ein Versuch des Bundeskanzlers, seine Regierungsarbeit dessenungeachtet bis zum Ende der Wahlperiode weiterzuführen, von der Fraktion der FDP mitge-

tragen worden wäre."
In dem Urteil wendet sich das Gericht außerdem gegen die teil-weise aus der SPD vertretene Ansicht, ein über Artikel 67 (Mißtrauensvotum) gewählter Kanzler be-sitze zwar verfassungsmäßige Legalität, er bedürfe aber außerdem auch demokratischer Legitimität

vorhanden seien. Die vollen Wir-kungen würden sich erst in den

Weitere Zinssenkungen allein reichten für die dringend nötige

Investitionsbelebung nicht aus. Nach dem Ergebnis der Umfrage

erhoffen sich die Unternehmen die

ausschlaggebende Weichenstel-lung von maßvollen Lohnab-schlüssen und von besseren wirt-

nächsten Monaten zeigen.

#### DER KOMMENTAR

### Des Kanzlers Wahl

W. HERTZ-EICHENRODE

as Bundesverfassungsgericht hat nur in einem einzigen, allerdings im aktuell entscheidenden Punkt eine innenpolitisch frie-densstiftende Klarheit hergestellt: Es darf am 6. März gewählt werden. Damit hat Bundeskanzler Kohl sein Ziel erreicht. Wie jedoch das höchste Gericht seine Entscheidung begründet, das bietet Zündstoff für hitzige Diskussionen.

Mit der deutlichen L. Mehrheit von sechs zu zwei haben die Richter besiegelt, daß die Verfassungswirklichkeit die einst konstituierende Absicht der Väter unseres Grundgesetzes hinter sich gelassen hat. Ursprünglich sollte der Artikel 68 eine vorzeitige Auflösung des Bundestages verhindern. Nunmehr kann er dazu benutzt werden, die Auflösung des Parlaments zu erreichen.

2. Das vom Grundgesetz gewollte Vorrecht des Parlaments, zu bestimmen, wer Bundeskanzler sein soll, beschränkt sich immer mehr auf den eigentlich als Ausnahme vorgesehenen Fall eines Kanzlerwechsels mitten in der Legislaturperiode (immerhin sind Erhard, Kiesinger, Schmidt und Kohl auf diesem Wege Kanzler geworden). In Bundestagswahljahren entwertet die plebiszitäre Volkswahl des Kanzlers dieses Vorrecht der Volksvertretung zur Formalie. Die vorzeitige Wahl am 6. März leistet dieser Entwicklung Vorschub.

3. Das Builde. Stel-schende Stellung des Bundeskanzlers noch zweifach gestärkt. Einmal dadurch, daß es ihm ein - wenn auch auf das Zusammenwirken mit dem Bundestag und dem Bundespräsidenten angewiesenes - Recht einräumt, die Auflösung des Parlaments zu erwirken; zum anderen, daß es in einem solchen Falle die kontrollierende Funktion des Bundespräsidenten einschränkt, indem es das Staatsoberhaupt im Prinzip an die "Einschätzungs- und Beurteilungskompetenz des Bundeskanzlers" bindet.

ohl empfindet durchaus Adas Zwiespältige der Situation. Darum erklärt er, er strebe an, durch Anderung des Grundgesetzes dem Bundestag das Recht zu verschaffen, sich mit qualifizierter Mehrheit selbst aufzulösen. Damit bestätigt der Kanzler nur, daß ein Damm des Grundgesetzes gebrochen ist.

# Wirtschaft rechnet mit Aufschwung im Herbst

DIHT: Es kommt auf maßvolle Lohnabschlüsse an / Export keine Stütze für Konjunktur / Nachholbedarf im Inland HANS-J. MAHNKE, Bonn nieder, weil gewisse Vorlaufzeiten Firmen richten sich nach Angaben Die entscheidende Schwach-

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich seit dem Herbst 1982 gebessert, obwohl die Lage vom Deutschen Industrie und Handelstag (DIHT) nach wie vor als unbefriedigend bezeichnet wird. DIHT-Hauptgeschäftsführer Franz Schoser faßte am gestrigen Aschermittwoch eine Umfrage bei mehr als 14 000 Unternehmen mit den Worten zusammen: "Für die deutsche Wirtschaft geht die Fa-

stenzeit zu Ende." Nach Krediten werde wieder stärker gefragt, Auftragseingänge nähmen wieder zu, die Investi-tionsneigung habe sich gefangen, schwäche sich zumindest nicht

### weiter ab. Die Erwartungen der auch in Breslau

und Danzig

rtr/AP, Warschau Außer in Warschau haben am Sonntag auch in Breslau und Danzig Tausende von Polen für die verbotene Gewerkschaft "Solidarität" demonstriert.

Wie aus einer Mittellung bervor-geht, die Regierungssprecher Jerzy Urban auf einer Pressekonferenz machte, waren die Protestaktionen ausgedehnter als zunächst angeausgedennter als zunachst angenommen. Augenzeugen hatten berichtet, daß genau 14 Monate nach
Verhängung des Kriegsrechts über
Polen in Warschau eine mehr als
tausendköpfige Menschenmenge
nach einer Messe zu einem Blumenkreuz – Symbol des Widerstandes gegen die Militärherrschaft –
zu marschieren versuchte. zu marschieren versuchte.

Der Regierungssprecher sagte demgegenüber, in der Hauptstadt hätten nur 500 Personen an der Protestaktion teilgenommen. Das polnische Fernsehen berichtete am Dienstagabend erstmals über die Demonstrationen und sprach nur von 300 bis 400 Teilnehmern. Wäh-rend Urban angab, es sei niemand festgenommen worden, berichtete das Fernsehen, man habe fünf Personen festgenommen.

Schosers auf den aufgelaufenen Nachhol- und Ersatzbedarf im Inland, vor allem in der Bauwirtschaft. "Für die zweite Hälfte dieses Jahres hoffen viele Unternehmen auf eine leichte Aufwärtsbe-wegung, auf einen Konjunkturfrühling wenigstens im Herbst." Schoser wies aber auch auf die

ungewöhnlich niedrige Kapazitätsauslastung, auf den anhaltenden Beschäftigungsrückgang und auf die wachsenden weltwirtschaftli-chen Risiken hin. Zwar erwarteten die meisten der befragten Unter-nehmen für 1983 vom Export kei-nen Einbruch, im Gegensatz zum vergangenen Jahr aber auch keine Stütze für die Konjunktur.

stelle in der Wirtschaft ist weiter-hin die Investitionstätigkeit", erklärte Schoser. Verantwortlich dafür, daß sich die Investitionsbereitschaft nicht deutlicher verbessert hat, würden vor allem die immer noch schlechten Erträge und die ungunstige Absatzlage gemacht. Den Umstand, daß sich die deut-

sche Wirtschaft gegenwärtig in einer Übergangsphase, in der die Stimmung besser als die Lage ist, befindet, erläuterte Schoser am Beispiel der Bauwirtschaft: Feststellbar seien zwar zunehmende Bauanträge, Baugenehmigungen und Kreditnachfragen. Dieses verstärkte Interesse schlage sich jedoch nur zögerlich in Aufträgen

schafts- und finanzpolitischen Rahmenbedingungen. Hierbei unterstrich Schoser die Bedeutung einer weiteren Haushaltskonsolidierung. Optimistisch zeigten sich auch Banken- und Industrieverbände. Seite 9: Investitionsmotive

# Demonstrationen Immobilien wieder gefragt Europäer wollen

Günstigere Finanzierungsmöglichkeiten sorgen für Boom HANS BAUMANN, Essen Münster bestätigte, daß im Gegen-satz zu anderen Bundesländern in

Der Markt für Immobilien in der Bundesrepublik Deutschland ist nach zwei Jahren tiefer Depression wieder zu neuem Leben erwacht. Vor dem Auftakt der 8. Internationalen Immobilien-Messe in Essen, die am Freitag eröffent wird, be-richten Makler und Finanziers von einer "kräftigen Belebung" des Interesses für Ein- und Zweifamilien-

Als Gründe für diesen Tendenzumschwung werden übereinstim-mend angeführt: die Senkung der erststelligen Hypotheken um 2 bis 2,5 Prozent, die Reduzierung des kurzfristigen Zinses für die Zwischenfinanzierung um 4 bis 4,5 Prozent, sowie der Schuldzinsen-abzug bei Eigennutzung. Ein Bei-spiel verdeutlicht die Kostende-gression beim Bau oder beim Kauf eines Eigenheims: Unterstellt man einen Gesamtaufwand für ein Objekt von 300 000 Mark und einen Eigenkapitalanteil von 20 Prozent (Untergrenze für Fremdfinanzie-rung), so ist die monatliche Belastung für den Bauherm inzwischen von 2400 Mark auf durchschnitt-lich 1200 Mark gesunken. Ein Spre-cher der Landesbausparkasse Nordrhein-Westfalen verbilligte staatliche Zuschüsse für Einfamilienhäuser noch nicht ausge-

Aber nicht nur Ein- und Zweifamilienhäuser stehen vor einem neuen Boom. Da der Höhenflug der Preise für Eigentumswohnungen von plus 18,5 Prozent in 1981 in einen Sturzflug von minus 4 Prozent 1982 übergegangen ist, wird auch hier neues Kaufinteresse erwartet. In den Großtröden korten wartet. In den Großstädten kosten Eigentumswohnungen zur Zeit durchschnittlich 2800 Mark je Qua-dratmeter. Im Ballungsraum Rhein-Ruhr jedoch noch 3000 bis 3200 Mark. Sehr interessant seien jedoch gebrauchte Eigentumswohnungen mit geringerem Komfort für 1000 bis 1200 Mark.

In den Ballungsräumen und in den Großstädten sind die Bodenpreise 1982 um durchschnittlich 7 Prozent auf rund 380 Mark je Quadratmeter gefällen. In den Mittel-städten blieben sie mit durch-schnittlich 360 Mark unverändert.

Sette 11: Immobilienmesse - komplet-

### neue Rakete gegen Panzer bauen

Die Landstreitkräfte der Bun-desrepublik Deutschlands, Großbritanniens und Frankreichs sollen im nächsten Jahrzehnt mit einer neuen Lenkrakete zur Bekämpfung von Panzer ausgestattet wer-den. Die Verteidigungsminister der drei Länder haben gestern in den Hauptstädten eine Regieningsvereinbarung unterzeichnet, mit der die gemeinsamen Arbeiten zur Definition einer solchen neuen Waffe vereinbart wurden. In dem aus diesem Anlaß von den Ministern verabschiedeten Kommuniqué heißt es, die beschlossene Neuentwicklung bedeute eine Steige-rung der Verteidigungsfähigkeit Europas und für deren Industrie einen Leistungsgewinn.

Die anderen europäischen NATO-Staaten sind über das Entwicklungsvorhaben unterrichtet worden und können dem Projekt beitreten. Als Generalunternehmer wurden die Firmen "Aerospatiale" in Frankreich, "British Aerospace" und "Messerschmitt/Bölkow-Blohm" in der Bundesrepublik beauftragt. Sie haben bereits 1979 die "Euromissile Dynamics Group" mit Sitz in Paris gegründet.

Bei diesem

Spitzenbier

und herrlich

Geschmack.

## Strauß: FDP wird nicht geschont

ms./gba., Passau/Vilshofen Der CSU Vorsitzende Franz Jo-sef Strauß und der SPD-Kanzlerkandidat Hans-Jochen Vogel nutz-ten gestern den traditionellen poli-tischen Aschermittwoch in Bayern zur Abrechnung mit ihren politischen Konkurrenten. diese Ga Vor 10 000 Zuhörern in der Pas- Jahren".

sauer Nibelungenhalle erklärte Strauß, daß die Union keine Veran-lassung habe, die FDP im Wahlkampf zu schonen. Auch könnten sich CDU und CSU nicht darauf verlassen, daß der derzeitige Koali-tionspartner wieder in den Bundestag einziehe und somit weiterhin für ein Bündnis zur Verfügung stehe. Das Wahlziel der Union müsse es sein, "so stark zu werden, daß ohne oder gegen uns für viele Jahre nicht mehr regiert werden

Mit Blick auf die Zweitstimmen-Werbung der FDP sagte Strauß, die Union habe "weder Mandate noch Zweitstimmen zu verschen-ken". Wenn die FDP den Sprung in den Bundestag nicht schaffe, dann würden vermutlich die "unverteil-ten Mandate" zur Hälfte an das "rot-grüne Bündnis" fallen. Neben seiner Kritik an der SPD

und der Abrechnung mit der Poli-

tik des ehemaligen Bundeskanz-

lers Helmut Schmidt konzentrierte

sich Strauß in seiner fast dreistün-

digen Rede vor allem auf die FDP.

"Fehler und Irrtümer der letzten 13 Jahre wären nicht ohne ihre Mit-Jahre waren nicht ohne ihre Mit-wirkung möglich gewesen." Wenn-sich Genscher und Lambsdorff jetzt als Garanten der sozialen Marktwirtschaft darstellten, so müsse er fragen, "wo waren denn diese Garanten in den letzten 13 Lahren"

Strauß, der sich nicht zu der Frage äußerte, ob und unter welchen Bedingungen er nach dem 6. März nach Bonn geht, forderte Lambs-dorff auf, seine Behauptungen ein-zustellen, die Nichtrückzahlbarkeit der Investitionsanleihe schade der Wirtschaft: Mit solchen Erklärungen schüre der Bundeswirtschaftsminister nur "soziale Konflikte". Und wenn Lambsdorff behaupte, er garantiere die Rückerstattung, dann müsse er ihn fragen: "Merken Sie denn nicht, daß Sie damit Hel-

mut Kohl als Lügner abstempeln?"
Der CSU-Vorsitzende sprach von
der "historischen Tragweite" der
Entscheidung vom 6. März: Wie im
Jahre 1949 gehe es um die grundlegenden Entscheidungen für ein freiheitliches Ordnungssystem, für die soziale Marktwirtschaft und für das westliche Bündnis. Diese Entscheidungen, die in der Anfangs-zeit der Bundesrepublik Deutschland von der SPD "verbissen mit Wut" bekämpft worden seien, habe diese Partei "innerlich nie ange-

Die Folgen eines rot-grünen Bündnisses in Bonn wären verhängnisvoll, eine Kapitalflucht das erste Ergebnis. Neben einer Destabilisierung im Inneren mit einem Abrutschen in den wirtschaftli-chen Ruin würde die politische Isolierung in der Außen- und Si-

cherheitspolitik treten. Der sozialdemokratische Kanzlerkandidat Hans-Jochen Vogel forderte vor etwa 800 Zuhörern in Vilshofen, daß es jetzt an der Zeit sei, "die Legende Strauß auf ihren wirklichen Gehalt zurückzuführen". Der CSU-Vorsitzende könne sich, wenn man in die vergangenen Jahrzehnte zurückblicke, keinesfalls mit Leistungen messen wie der Aussöhnung Deutschlands und Frankreichs durch Adenauer, der "Normalisierung nach Osten" durch Brandt, oder der Bewältigung der "Schleyer-Krise" durch

Die Legende vom "Allesbeweger" Strauß verblasse. "Je weiter die Jahre fortschreiten, desto schwerer wird es, Strauß wirklich noch ernst zu nehmen." Als Bei-spiel nannte Vogel das "Gerede" über die große Koalition: "Vormittags beschimpft er die SPD, nachmittags bietet er ihr eine große Koalition an." Aber in einem von ihm, Vogel, geführten Bundeskabinett sei kein Platz für Strauß. Seite 4: Passauer Kehraus

# Zeichen auf gut kölsch.

Gaffel ist die Kölsch-Spezialität, Gaffel-Kölsch ist hell und ober-

durch die der Anspruchsgärig, natürlich rein und überaus bekömmvolle Zeichen setzt. schätzt man den / unverwechselbaren Charakter, den angenehm herben erfrischenden

lich. Aus der Flasche ebenso wie vom Faß. Eine echte Kölner Traditionsmarke, die besser nicht sein kann.

Spezialität.

\*\*Ausgezeichnet

im Geschmack.

um Verständnis bei Verzögerung der Zeitungszustellung.

### Finger im Sparbuch

Von Peter Gillies

Zinsen auf dem Sparbuch oder für Pfandbriefe sind steuerpflichtig, sofern sie den Freibetrag von 400 Mark (bzw. 800 Mark für Ehepaare) jährlich übersteigen. Die Steuerzahler sollen freilich massenweise ganz anders darüber denken. Jede Berechnung ist jedoch frei erfunden. Manche Sparer kommen gar nicht auf die Idee, daß der Staat seine Finger auch noch ins Sparbuch steckt, wo doch das Sparguthaben bereits einmal ehrlich versteuert wurde. Andere vergessen die Beträge zu deklarieren, wieder andere betreiben diese Steuerhinterziehung mit Vorbedacht - wie gesagt, alles Vermutun-

Dem Fiskus entgehen Steuern in Milliardenhöhe, ähnlich wie bei der Schwarzarbeit, wird behauptet. Wie kann man sie einfangen, ohne das Sparkapital und den Sparer zu verschrecken? Die technische Frage ist lösbar, muß freilich Schnüffelei, Überbürokratismus, allzu hohe Steuersätze und Abschreckung des Sparwillens ver-meiden. So könnte es leicht passieren, daß das Einfan-gen unter dem Strich der Volkswirtschaft einen schweren Schaden zufügt.

Andererseits ist es ein nicht zu duldender Zustand, daß sich bestimmte Einkommen der Besteuerung entziehen. Die laxe Steuermoral hat auch handfeste ökonomische Ursachen: Wer auf Zinsen Steuern von 45, 50 oder mehr Prozent zahlt, nimmt abzüglich der Inflationsrate eine stillschweigende Aufzehrung seines Ersparten in Kauf.

Eine Volkswirtschaft, die auf Sparen als Voraussetzung von Investitionen angewiesen ist, kann diesen Zustand nicht hinnehmen. Das Wachstum der Schattenwirtschaft ist hausgemacht, die ständig gestiegene Abgabenlast der Bürger hat sie bewirkt.

Daraus ergibt sich zwingend die optimale Politik: niedrige Steuern und hohe Preisstabilität. Die schlimmste Enteignung für den Sparer ist die Inflation.

### Operation gelungen . . .

Von Jochen Aumiller

Die Herzchirurgen der Münchener Universität sind doch Deutschlands mutigste. Nur kurze Zeit nach Barnards Pioniertat 1971 versuchten sie sich an zwei Herzverpflanzungen – ohne Fortüne. Erst nach einer etwa zehnjährigen Denkpause faßten sie wieder Mut und bewiesen, daß sie es können. In den letzten zwei Jahren transplantierten sie gleich siebenmal und zeigten damit, daß sie die Botschaft aus der Transplantations-Hochburg Stanford in Kalifornien angenommen haben: Je häufiger, um so besser die Ergebnisse. Eine Botschaft, die im Deutschen Herzzentrum in München wohl nicht so ernst genommen wird. Trotz aller technischen Voraussetzungen hat man sich dort bisher mit einer Transplantation begnügt.

Mit der Hauptcrux dieser immer noch heroisch anmutenden Operation wird man inzwischen besser fertig: die Abstoßungsreaktion macht den Operationserfolg nicht mehr so häufig zunichte. Ein neues Medikament, das Cyclosporin A, bändigt die Abwehrkräfte des Empfängerorganismus gegen das fremde Organ. Es ermöglichte den unvergleichlich komplizierten Eingriff der kombinierten Herz-Lungen-Transplantation, den die Münchener nun gewagt haben.

Die Frage nach der Berechtigung solcher Super-Operationen stellt man nur noch leise. Schließlich lebt in den USA bereits seit mehreren Monaten ein über 60jähriger Zahnarzt mit einer Herz-Vollprothese.

Wenn ethische Zweifel angebracht sind, dann bei diesem Experiment: Fortschritt als Alibi für chirurgisches Draufgängertum? Die Münchener Offensive ist keine Pioniertat, das kalifornische "Strickmuster" lag vor. Trotzdem gehörte viel Mut zu dem Eingriff, der tatsächlich für den 27jährigen Patienten die letzte Rettung war. Die Chirurgen sprechen von Neulandoperationen. Der Weg war vorgezeichnet, die Doctores mußten nur den ersten Schritt tun.

### Heroin von der NATO

Von Enno v. Loewenstern

Wie sollen wir's mit der Türkei halten? Der Auswärti-W ge Ausschuß des Bundestages hat soeben eine größere Kredithilfe freigegeben. Maßgeblich war dafür die regierungsamtliche Einschätzung, daß die Türkei zwar von einer Generalsjunta regiert wird, daß diese aber das Verbrechertum bekämpft und das Land zur Demokratie zurückzuführen sucht.

In Wahrheit ist alles ganz anders. In Wahrheit gibt es hier türkische "Heimatvereine" als Fassade für "Rechtsradikale", die massenweise Heroin einschmuggeln und ihre Landsleute terrorisieren. Mit dem Heroin-Ertrag wird der "Kampf gegen den Kommunismus" finanziert.

Als nun Münchner Kriminalbeamte dahinterkamen, wurde ihnen von höchster Stelle - offenbar der Regierung Strauß - bedeutet, sie sollten die Verbrecher gewähren lassen, weil die Türkei ein NATO-Staat sei. Und als die Beamten dennoch ein ganzes Dealer-Heer schnappten, erzwang ein Vertreter des Bundeskriminalamts zusammen mit einem US-Agenten die Freigabe der türkischen Oberdealerin, weil die Amerikaner mit ihr zusammenarbeiten.

Diese schreckliche Wahrheit - die NATO als Heroin-Verein - wurde dem Bundestag vorenthalten. Auch Außenminister Genscher sprach das Problem bei seinem jüngsten Ankara-Besuch nicht an - weil er nichts wußte? Oder weil er selber drinsteckt? Erst jetzt erfuhr man alles - durch eine ZDF-Kriminalserie "Soko". die schon mehrfach üble Kapitalisten bloßgestellt und brave Kommunisten gefeiert hat. Schließlich ist unser Monopolfernsehen, wie jedermann weiß - es sagt es ja selber! - der Garant für Aufklärung und Wahrheit.

Oder war es diesmal doch nicht die Wahrheit? War es wieder einmal das, was ZDF-Intendant Stolte als "Freiheit der Kunst" zu rechtfertigen pflegt? Für die jugendlichen Zuschauer, die sich gerade in diesen Tagen ihre Gedanken über die Regierungskoalition und über die NATO zu bilden haben, war das nicht zu erkennen.



"Gestreift, aber nicht gerissen!"

europäischen NATO-Ländern.

Das zu verhindern ist offenbar das von der SPD-Führung nachdrücklich verfolgte Ziel. Ihm gelten wohl auch vor al-

lem die von Bahr herangezoge-

ZEICHNUNG HICKS / COPYRIGHT DIE WELT

## Bahr, der Zauberlehrling

Von Rüdiger Moniac

Die Sozialdemokratie möchte sich fortstehlen. Ihre führenden Männer suchen Argumente oder bilden sie sich ein, um der schweren Verantwortung zu entgehen, die mit der Entstehung und der Durch-setzung des NATO-Doppelbeschlusses verbunden ist. Dem Kanzlerkandidaten und sei-nem in der Raketenfrage wahrscheinlich wichtigsten Berater, Egon Bahr, kommt es, so will es scheinen, nicht in erster Linie darauf an, die staatspolitischen Interessen unseres Staa-tes durchzusetzen. Sie reden in einer schwer faßbar zu machenden Weise viel zu sehr so, als berühre und bewege sie das Sicherheitsinteresse der Sowietunion viel mehr als das unsere und das unserer Verbün-

An drei von ihnen mehr oder weniger hartnäckig vorge-brachten Argumenten soll das verdeutlicht werden:

1. Vogel und Bahr und mit ihnen der gesamte SPD-Vorstand plädieren dafür, in der Berechnung des nuklearen Kräfteverhältnisses in Europa men 162 britischen und französischen Systeme zu berücksichtigen. Bahr erklärte der sowjetischen Wochenschrift "Literaturnaja Gaseta" vom 12. Januar 1983: .... so glaube ich, daß die Russen vollständig im Recht sind, als Gegengewicht zu Frankreich und England diejenige Bewaffnung haben zu wollen, die sie als notwendig erachten." Dieses Argument sticht nicht. Falls so verfahren würde, verlöre Westeuropa das Recht, seine Sicherheit unter Hinzuziehung amerikanischen Nukleargewichts auszutarieren. Die Weltmacht Sowjetunion bedroht Europa doppelt, sowohl mit Waffen der SALT-Kategorie als auch solchen der

Kategorie INF. Zur Gegenrechnung gegen die zweite braucht Europa amerikanische INF, die Gegenwaffen der westlichen Weltmacht. 2. Vogel und Bahr sprechen sich gegen ein Zwischenergebnis bei den Genfer INF-Verhandlungen aus. Dieser vorläufige Ausgang dieser Abrü-stungsverhandlungen bedeutet

natürlich den Beginn der Sta-tionierung von US-Mittelstrek-

kensystemen in mehr als zwei

nen Hinweise darauf, daß im Gegensatz zu den den USA möglichen Vorbereitungen für die Stationierung von Ende 1979 an die vier Jahre die zum Aufstellungsbeginn Ende 1983 für Verhandlungen nicht voll hätten genutzt werden können. Mit dem Präsidentenwechsel zu Reagan und der damit ver-bundenen Überprüfung der US-Position in den Rüstungs-kontrollverhandlungen seien eineinhalb Jahre auf Rechnung Washingtons und ein weiteres halbes auf Moskaus Kosten ungenutzt verstrichen. Bahr plädiert deshalb für eine Verschiediert deshalb für eine Verschie-bung des Stationierungsbe-ginns. Diese Argumentation ist nicht ehrlich. Bahr, dem über den Genfer Verhandlungs-stand alle Informationen zur Verfügung stehen, weiß ganz genau, daß der Gegenstand nach allen nötigen Perametern zwischen. Amerikanern und zwischen Amerikanern und Russen einvernehmlich durchgesprochen ist. Das Fehlen einer Vereinbarung hängt also nicht mit Zeitmangel zusammen, es fehlt allein der politische Wille zum Kompromiß. Andropows öffentlich gemachte "Zugeständnisse" sind in diesem Licht keine. Die Sowjetunion muß sich "bewegen". Wer aber, wie Bahr, dem Sowjetführer Breschnew nach dessen Tod Elogen singt ("Seine heißen Bemühungen um die Sicherung des Friedens...



Elogen für die Sowjetführer: Egon Bahr FOTO: WOLFGANG MORE!

hinterließen bei uns, die wir mit ihm verkehrten, ein Gefühl tiefen Vertrauens", so in der schon zitierten sowjetischen Wochenschrift), besitzt wohl nicht mehr die Fähigkeit zu nüchterner Abwägung der eigenen Interessen gegenüber

den sowjetischen. 3. Auch wieder Bahr ist es, der bei der Münchener Wehr-kundetagung eine gefährliche Alternative für die NATO konstruierte. Folgt man ihm, hat sie nur die Wahl zwischen der Stationierung neuer US-Mittel-streckenwaffen auf europäischem Boden oder der Zerrüttung der inneren Stabilität ins-besondere der Bundesrepu-blik. Bahr tut so, als sei die mögliche "Nachrüstung" die Ursache für denkbaren und inzwischen wahrscheinlich gar nicht mehr vermeidbaren Demonstrantenaufmarsch mit allen seinen vielleicht auch gewalttätigen Nebenerscheinungen. Wer so argumentiert, führt sich wie Goethes Zauberlehrling auf, der die Geister herbeiruft und sie dann nicht wieder loswerden kann. Bahr und mit mokraten ziehen durch deutsche Lande und reden so unbestimmt wie dennoch eindeutig über die angebliche Gefahr aus neuen amerikanischen Atomwaffen, daß sich in Gehirn und Gemüt der im Wust der Informationen hilflosen Bürger ein Gefühl von Unsicherheit, wenn nicht gar Furcht breitmacht. So werden manche - zielstrebig von Sozialdemokraten geschürt oder unbewußt von ihnen hingenommen - zu leichtgläubigen Empfängern sowjetischer, allein das Moskauer Machtinteresse stützender

"Nachrichten" Diese Verhaltensweise will vergessen machen, wo in einer repräsentativen Demokratie die politischen Entscheidun-Demokratie gen fallen. Der Bürger beauftragt dazu auf Zeit die Abgeordneten, die eine Regierung wählen und kontrollieren. Diese Parlamentarier haben die Politik, die den Doppelbeschluß bestimmt, letztes Jahr im Bundestag mit überwältigender Mehrheit gebilligt. Auch die SPD. Wo bleibt ihre Berechenbarkeit, von der Helmut Schmidt immer so gern

# IM GESPRÄCH Jean-Claude Coullon

# Veteran von Dien-Bien-Phu (CUI) Von Peter Hornung

In Aubagne bei Marseille, dem Hauptquartier der französischen Fremdenlegion, kommandiert seit wenigen Wochen ein neuer Chef: General Jean-Claude Coullon, Auf den ersten Blick sieht dieser General wie ein Studiendirektor aus: nachdenklich und mit einer Brille. wie sie die Pariser Intellektuellen in der Nachfolge ihres Gurus Jean-Paul Sartre tragen. Anders als sein Vorgänger General Paul Laudry neigt Coullon auch zum Schöngeistigen. Unter seiner Regie erschien bereits ein großer Bericht über den deutschen Maler Hans Hartung, der in der Legion diente, schwer-verwundet wurde und jetzt in der Nöhe und Viere leite

Nähe von Nizza lebt. 1952 absolvierte General Coullon seinen Abschlußkurs an der Militärschule Saint Cyr und kam sofort nach Indochina. Er überstand die Schlacht um Dien-Bien-Phu als Leutnant und machte sich seine Gedanken über revolutionäre Krie-ge: "Der Volkskrieg hat beinahe alles verändert. Wir müssen ihn in unsere Untersuchungen einbezie-hen. Wir können nicht weiter in den Kategorien des Ersten und Zweiten Weltkrieges denken."

Aus der Gefangenschaft der Viet-namesen zurückgekehrt, reorgani-sierte er zunächst das 5. Schützenregiment der Marokkaner. 1958 kam General Coullon zur Legion. Er wurde einer der Ausbildungs-chefs in Siddi Bel Abbes, kam dann in den Stab des 2. Fremdenregiments. Wenig später stieg er in den "Generalstab" der Legion auf, dort genannt "Groupement de la

dort genannt "Groupement de la Legion Etrangère". Nach der Ausbildung auf der Ge-neralstabsschule in Paris kam Coullon 1969 zur Legion zurück. Er wurde stellvertretender Kommandeur des 1. Fremdenregiments. Die nächste Station war Korsika, wo er



Coullon.

die Ausbildung junger Legionäre übernahm. Von 1976 bis 1978 kom-mandierte er die 13. Halbbrigade in Dschibuti. Sein Vorgänger war Co. lonel Ladry, der dann den Oberbe-fehl über die 8000 Mann starke Truppe übernahm und der jetzt den Befehl über die französischen Landstreitkräfte auf der Insel Re-union im Indischen Ozean über-

Zuletzt organisierte General Coullon den Einsatz des 2. Fall-schirmjägerregiments der Frem-denlegion in Beirut. Nüchternheit und doch entschiedenes operatives Denken zeichnen General Coullon aus. Sein strategisches Denken nichtet sich ganz auf Einsätze in Übersee So übernahm er mit dem Oberkommando der Legion auch die 31. Eingreifbrigade der franzö-sischen Armee, der Einheiten der Legion, aber auch ein Regiment der regulären Marine-Infanterie angehören.

### DIE MEINUNG DER ANDEREN

Basier Zeitung

Rier beidt es nar Versorgungslage in den Stanten Onieuropus: Ein "Rezept" für die Roßkur bietet die polnische Regierung unter dem "Schutzschild" des Kriegsrechts: Mit den Preiserhöhungen vom Februar 1982 werden die Reallöhne auf einen Schlag um 25 bis 30 Prozent herabgesetzt – nach offi-ziellen Angaben. Preiserhöhungen folgen nun auch in den anderen Ländern, und dazu ein neues In-strument – die Rationierung Ratio-nierungsmarken, wie nach dem Krieg, gehören heute nicht nur in Polen und der Sowjetunion zum täglichen Leben, sondern neuer-dings auch in Rumänien und Jugoslawien. Die Versorgungskrise zeigt die tiefste Krise der bürokratischen Planwirtschaften seit dem Krieg an. Und diese Krise könnte in nächster Zukunft über Polen hinaus zu neuen Erschütterungen führen – wie es der jugoslawische Parteivorsitzende Ribicic kürzlich prophezeit hat.

WESTFALENPOST Die in Hagen herausgegebe schreibt zum Fall Franke:

Franke ist ein Einzelfall. Um so notwendiger ist die Erhellung des Tatbestandes, damit der Öffentlichkeit nicht das Bild eines als Minister verkleideten Agentenjägers mit der am Leibriemen baumelnden Ministerlumskasse vermittelt wird. Herbert Wehner ist es zu danken, daß er einen seiner einflußreichsten Genossen nicht in die Deckung gezogen, sondern der Justiz überlassen hat. Sicherlich ist Wehner die Überstellung des Ex-Ministers an die Behörden nicht leichtgefallen, wohl auch deswe-gen nicht, weil nun die Verwunderung darüber, daß Franke trotzdem in den Bundestag zurückkehren soll, um sich greift.

Süddeutsche Zeitung

Das Münchner Blatt befaßt sich mit martialischen Gedröhn der IG Metal Das Gedröhne ist kaum zu verstehen, das soeben aus der Zentrae der IG Metall tönt: Nach Ablauf der Friedenspflicht soll noch vor der Bundestagswahl "von Flens-burg bis Friedrichshafen" den Arbeitgebern mit Warnstreiks Dampf gemacht und eventuell in einem

Mark an Kosten einkalkulieren

Tarifbezirk der Flächenstreik aus gerufen werden. Der Arbeitgeber verband Gesamtmetall, dem lang zuvor schon das dumme Wo "Kriegserklärung" über die Zung gerutscht war, ist jedoch momer tan von der Gewerkschaft kaur einzuschüchtern. Bei 366 000 Arbeitslosen und (dies vor allen 650 000 Kurzarbeitern der Metal industrie können die Streikdr hungen kaum mehr als hohle Bar gemacherei sein. Das einzige, wa die Arbeitgeber fürchten, wenn si jetzt den Gewerkschaftsforderu gen zuwenig entgegenkämen, is ein Rachedurst der IG Metall, de sich später zu befriedigen suche würde, vielleicht schon 1984. Hi die Kampfrhetorik der Gewerl schaft vielleicht weniger die A beitgeber als die Wähler für d Bundestagswahl im Visier? So ziale Auseinandersetzungen unve meidlich sind, wenn die Regierur nicht wieder wechselt? Diese Sp kulation ist abwegig, weil Streil aufrufe vor der Wahl kaum Symp thie für die Arbeitnehmer mobi sieren würde.

Le Quotidien de Paris Die Pariser Zeitung merkt zur Beise i framösischen Außenministern nach M

Claude Cheysson schlägt het auf Zehenspitzen den Weg na Moskau ein... Diese erstaunlic Diskretion hat sicherlich teilwei Wahl-Hintergedanken: Nureinp: Wochen vor den Gemeindewah ein zu großes Interesse für ( UdSSR zu zeigen, wäre nicht se klug.... Seit 25 Jahren hat Frar reich niemals so deutlich seine Ro innerhalb der Atlantischen Allia. wahrgenommen. Niemals hat es klar die strategischen Option Washingtons unterstützt, niem so deutlich sein Lager gewählt. Wi um also die halbe Untergrundmosphäre, dieser Wille, die Bede tung des Ereignisses herunterz spielen? Wäre es da nicht einfach gewesen, nicht hinzufahren? Vom Gespenst eines neuen Ja heimgesucht, will der (französisch Präsident nicht abwesend sebeim großen Ost-West-Handel, eines Tages wieder stattlind könnte. Er will auch der Bundes publik Deutschland nicht die Pc tion des bevorzugten Partners ( UdSSR lassen.

## Eine Lehrstelle für jeden, wenn auch ohne Girlande

Immerhin schlägt jeder Lehrling mit 11 000 Mark jährlich als Kostenfaktor zu Buche / Von Peter Philipps

Die Nebelwerfer sind wieder unter uns: Die Problematik auf dem Ausbildungsplatz-Sektor der Bundesrepublik Deutschland wird mit Halbwahrheiten, Behauptungen und Zahlen-Bom-bardements so verhüllt, daß da-gegen eine Milchglasscheibe wie

ein Bergkristall wirkt. Dabei ist die Ausgangssitua-ion eindeutig: Mindestens 55 000 Lehrstellen-Bewerber werden 1983 auf den betrieblichen Ausbildungsmarkt drangen. Hinzu kommen die sogenannten "Altnachfrager", die ihre schulische Laufbahn bereits in Vorjahren beendet und bisher aus den verschiedensten Gründen - keine Ausbildung begonnen haben. Inwieweit durch die Anderung beim Schüler- und Studenten-BAföG weitere Nachfrage nach betrieblichen Ausbildungsplätzen entsteht – und ob überhaupt in nennenswerter Größenordnung –, kann bisher seriöserweise nicht einmal geschätzt werden. Der Deutsche Industrie- und Handelstag beispielsweise spricht in seinem

ietzt vorgelegten Jahresbericht in diesem Zusammenhang von einer "geringfügigen" Größe. das deutsche System der dualen Ausbildung in der Vergangenheit bewiesen, daß es flexibel ge-Trotz der immer noch anhaltenden gesamtwirtschaftlichen Misere sollen jedoch alle diese Jugendlichen untergebracht werden. Auch wenn diese von der deutschen Wirtschaft versprochenen 685 000 Ausbildungsplätze naturgemäß keine einklagbare Lehrstellen-Garantie sein können - schon gar nicht mit der Girlande, daß jeder sogar noch den Ausbildungsplatz erhalten kann, nach dem sein Herz strebt hat die von Bundeskanzler Kohl initiierte Zusage der Wirtschaft eine nicht zu unterschätzende Bedeutung: Wie bereits frühere, vergleichbare Initiativen, z. B. in den siebziger Jahren des damaligen Berliner Regierenden Bürgermeisters Klaus Schütz, gezeigt haben, entsteht dadurch ein psychologisches Klima, das eine derartige Eigendynamik befeuert, daß die Ankündigungen eher noch übertroffen

In eindrucksvoller Weise hat

Ausbildung in der Vergangen-heit bewiesen, daß es flexibel genug und am besten geeignet ist, marktwirtschaftlich und sozial die Probleme des betrieblichen Ausbildungssektors zu lösen. 371 355 berufsausbildende Stellen standen vor zehn Jahren zur Verfügung. 631 000 Ausbildungsverträge wurden im vergangenen Jahr abgeschlossen - eine unerhörte Steigerung, und dies noch in einem Zeitraum, in dem die konjunkturelle Entwicklung nach unten ging.

Und, dies darf in diesem Zusammenhang ebenfalls nicht verschwiegen werden, hinzu kamen noch zusätzliche Erschwernisse für auszubildende Betriebe:

Zum einen haben die Vereinbarungen der Tarifpartner inzwischen dazu geführt, daß der Begriff der "Ausbildungsvergütung" heute ein reiner Euphemismus ist. Die Bezüge der Auszubildenden sind so stark gestiegen, daß die Unternehmen heute jährlich für jeden Lehrling 11 000

müssen – nach Abzug der pro-duktiven Leistungen. Trotz der unbestritten teuren universitä-ren Infrastruktur sind dadurch die Ausbildungskosten für die meisten Studenten - selbst unter Einschluß der bisher geltenden BAföG-Zuschüsse – erheblich niedriger. Die Tarifparteien, und in diesem Fall insbesondere die Gewerkschaften, müssen sich fragen, ob angesichts der derzeitigen Situation und in Anbetracht der erheblichen Leistungsminderung bei der studentischen Ausbildungsförderung nicht auch im Bereich der betrieblichen Ausbildung ein Solidar-Beitrag zumutbar ist, der das Schaffen weiterer Ausbildungsplätze erleichtern würde.

Eine zweite Ausbildungsplatz-Bremse ist inzwischen so weit gelockert worden, daß sie eigentlich von keinem Betrieb mehr als Ausrede herangezogen werden kann: Die Ausbildereignungs-Verordnung, mit der Ende der siebziger Jahre vom grünen Tisch aus zuviel des Guten getan

worden war, ist in mehreren A läufen den Anforderungen 6 Praxis weitgehend angept worden.

Das Hauptproblem der Wil schaft in einer Zeit, in der großzügige Gesten kein Ge-mehr in der Firmenkasse ist. steht aus einem klar definiert ren Dilemma: Aus Kostengru den kann nur in einem sehr em begrenzten Rahmen über den genen, kurzfristigen Bedarf hiaus ausgebildet werden. Gleich zeitig ist aber aufgrund der C mographischen Entwicklung 3 sehbar, daß Ende dieses Jalzehntes für die Wirtschaft wied die mageren Lehrlings und t mit vor allem Facharbeiter Jah beginnen. Die deutsche Wij schaft lebt im wesentlichen vi dem Rohstoff gute Ausb dung über andere nennensw te Rohstoffe verfügt die Bundt republik Deutschland kaum soweit sind Investitionen in Ausbildungsplatz-Sektor kunftsinvestitionen, die si schon in wenigen Jahren verz sen werden.





# on Destarmut hat in Germantown die Spuren er deutschen Siedler verwischt

iele Ladenfenster sind mit Sperrholzplatten vernagelt, und auf dem Sperrholz haben Graffiti-Barbaren mit Sprühn ausgetobt. In den Seitenstrastehen verrostete Autowracks. Straßenrand verrottet Müll. anz Daniel Pastorius aus dem ingischen Sondershausen, der zwei Wegstunden nordwest-von Philadelphia die erste

sche Siedlung in Amerika dete, würde schluchzen, wenn nantown, vor 300 Jahren ein nuckes deutsches Dorf, ist e ein Armenviertel. "Die Beerung von Germantown ist zu rozent schwarz, und 40 Prozent arbeitslos", sagt verbittert t Lloyd, der Direktor der Gertown Historical Society. Die

den sind schlecht, die Krimi-

at ist hoch. Wir haben keine nung auf Besserung."

...

**≱**₹'\*\* :.

k d .. ..

MADE ...

r heute in Germantown nach en der deutschen Siedler t, muß wie ein Goldgräber laneben, bis er fündig wird. Es noch etwa 20 Häuser, deren iamente von den ersten deuta Einwanderern und ihren ern und Enkeln gelegt wur-Die meisten von ihnen sind h spätere Umbauten völlig handelt, manche wurden in den letzten Jahren ohne sicht auf ihre historische Beang abgerissen. "Wir haben einmal genug Geld, um das ge, was noch vorhanden ist, zu ten, geschweige denn zu re-ieren", klagt Mark Lloyd.

r Tourist spürt in Germannichts mehr von einem deut-Einfluß. Die Nachkommen 3 Krefelder Familien, die sich vor 300 Jahren als erste Siedler erließen, sind längst in alle e zerstreut. Diese 13 Weberfan kamen auf Einladung von am Penn, der in Pennsylvaein Paradies des Friedens und religiösen Toleranz schaffen e. Ursprünglich Mennoniten, n zwölf dieser dreizehn Famium Quäkertum übergetreten. Vamen der dreizehn Familiennäupter verraten die Herkunft iem niederrheinisch-holländin Grenzgebiet: Lenert Arets, rs Kunders, Reinert Tisen.

ter Keurlis, Jan Simens, Johann Bleikers, Abraham Tünes, Jan Lücken, und die drei Brüder Direk, Abraham und Hermann op den Graeff. Am 6. Oktober 1683 trafen die dreizehn Familien an Bord des englischen Schiffes "Concord" in Philadelphia ein. Den ersten Einwanderern folgten andere. Bald war Germantown, von Pastorius stolz "Germanopolis" genannt, ei-ne blühende deutsche Kleinstadt mit deutschen Kirchen und Schu-

Aber der deutsche Charakter der Siedlung blieb nicht lange erhal-ten. Schon Mitte des 18. Jahrhunderts begannen wohlhabende englische Kaufleute aus Philadelphia, sich in Germantown niederzulassen. Wie überall in Amerika, wurden die Nachkommen der deutschen Einwanderer schnell von ihrer englischsprechenden Umwelt assimiliert. Bis etwa 1820 wurde in den ursprünglich deutschen Kir-chen von Germantown noch auf deutsch gepredigt, dann wurde auch in diesen Kirchen der Gottesdienst auf englisch abgehalten. Die deutsche Epoche von Germantown war nur noch Geschichte.

Die nächste Bevölkerungsumwälzung kam nach dem Zweiten Weltkrieg. Germantown war längst in Philadelphia eingemeindet worden, und während des Wirtschaftsbooms der Nachkriegsjahre zogen die meisten Bewohner weiter hin-aus in neue Vororte im Grünen. An ihre Stelle traten schwarze Familien aus der Innenstadt Philadelphias und schwarze Zuwanderer aus dem Süden der USA. Innerhalb einer Generation wurde Germantown zu einem schwarzen Armenviertel. Vereinzelt wie Goldzähne im Munde eines Greises ste-ben in dieser tristen Gegend noch Häuser, die an die satte deutsche Bürgerzeit erinnern und durch Bürgerinitiativen erhalten blieben

und liebevoll gepflegt werden. "Ich stamme von fünf der dreizehn deutschen Gründerfamilien ab", berichtet Mrs. Nancy Shipley Rhoads, die Frau eines prominenten Arztes aus Philadelphia. Mrs. Rhoads, eine schöne Dame mit weißen Haaren, veranstaltet im Sommer Führungen durch "Wyck", ein Bürgerhaus an der

Walnut Street, dessen Grundstein 1690 von dem Krefelder Einwanderer Hans Milan gelegt wurde. Das Haus "Wyck" war bis 1973

neun Generationen lang im Besitz von Hans Milans Nachkommen und Erben. Die letzte Besitzerin, Mary T. Haires, vermachte es einer Bank mit der Auflage, es der Öf-fentlichkeit zugänglich zu machen. Das Haus, das die Besucher sehen, ist allerdings nicht mehr das, das Hans Milan baute. Heute sieht es so aus wie nach dem letzten größeren Um- und Ausbau im Jahre 1824. Um zur Atmosphäre beizutragen, legt Mrs. Rhoads bei Führungen legentlich das Kostüm an, das frühere Hausherrinnen von "Wyck" trugen: bodenlanger Rock, Bluse und Quäkerhaube.

Der eigentliche Initiator, der die Besiedlung von Germantown in Gang brachte, war ein bemerkenswerter Mann: Franz Daniel Pastorius, Jurist und Unternehmer. Durch den Krefelder Kaufmann Jakob Telner, der zwischen 1678 und 1681 Amerika bereiste, hörte Pastorius, daß der Gouverneur von Pennsylvanien, William Penn, an der Erschließung seines Landes interessiert sei und deutsche Ein-wanderer willkommen heiße. Tel-ner verkaufte im Auftrag von Penn Grundstücke an Krefelder Bürger. Pastorius reiste als Bevollmächtig-ter der Landkäufer nach Philadel-phia voraus. Nach dem Eintreffen der dreizehn Weberfamilien wurde er als der einzige studierte Mann unter ihnen der Sprecher der deutschen Siedler.

Pastorius hatte in Straßburg, Basel und Regensburg studiert und beherrschte Französisch. Italie-nisch, Griechisch, Latein und Eng-lisch. Schon als junger Mann bereiste er England, Holland, Frankreich und die Schweiz. Als Jakob Telner ihm von Amerika erzählte, überkam ihn der unzähmbare Drang, sich in der Neuen Welt umzusehen. Vom Vater mit zweihundert Talern Anfangskapital ausgestattet, reiste er am 4. Mai 1683 in Begleitung von vier Dienstboten von Rotterdam nach Amerika ab.

Der neue Kontinent gefiel ihm gut, aber was ihn als Humanist bedrückte, war die Sklaverei. Er

bis heute erhaltenen Gedicht aus: Allermaßen ungebührlich/ist der Handel dieser Zeit./Daß ein Mensch so unnatürlich / andre drückt mit Dienstbarkeit. / Ich möcht einen solchen fragen / ob er wohl ein Sklav möcht sein. / Ohne Zweifel wird er sagen: / Ach, be-

wahr mich Gott, nein, nein.
Zweifellos auf Drängen von Pastorius veröffentlichten einige der
aus Krefeld eingewanderten Weber 1688 den ersten Aufruf in Amerika gegen die Sklaverei, den Pastorius mit unterschrieb. Das Original ist bis heute erhalten und im Hause der Germantown Historical Society zu sehen. Im gleichen Jahre heiratete er in Germantown die Deutsche Anna Klostermann. Er war als Anwalt und Notar tätig und starb 1719. Es gibt kein authentisches Bildnis von ihm, und sein Grab ist

Die Deutschen in Germantown waren keine armen Schlucker, son-dern solide Bürger. Das verrät schon die Architektur der wenigen Häuser, die aus der deutschen Zeit erhalten sind. Sie sind aus Stein gebaut und für die damalige Zeit ungewöhnlich geräumig. "Das Johnson House, das einer deut-schen Familie gehörte, die ursprünglich Jansen hieß, erregte bei den Quäkern von Germantown Anstoß, weil sie es als zu aufwendig empfanden", berichtet Mark

Bundespräsident Karl Carstens und der amerikanische Präsident Ronald Reagan wollen sich im kommenden Oktober in Germantown treffen, um gemeinsam 300 Jahre deutsche Einwanderung in Amerika zu feiern. Daß Germantown als Treffpunkt gewählt wurde, ist aus historischen Gründen verständlich. Aber deutsche Atmosphäre werden sie hier nicht finden. Aus dem Traum von Pastorius, in der Neuen Welt ein "Ger-manopolis" zu schaffen, ist nichts

George Beichl, Sohn eines bayerischen Einwanderers, Chemieprofessor und Präsident der German Society of Pennsylvania, bedauert das mangelnde Geschichtsbewußtsein der immerhin 60 Millionen Deutsch-Amerikaner. "Viele von ihnen wollen nichts von ihrer Herkunft wissen", sagt er, "oder sie schämen sich sogar, von deutschen Einwanderern abzustammen." Das Pastorius-Monument in Germantown wurde 1916 fertiggestellt, konnte aber wegen des Deutschen-hasses, den der Erste Weltkrieg in den USA auslöste, nicht enthüllt werden. Jahrelang stand es an der Germantown Avenue in einem schwarzen Bretterverschlag, bis die Haßgefühle sich nach dem Kriege langsam abkühlten.

Nur ein halbes Jahrhundert durfte der steinerne Pastorius unbehelligt über die von ihm gegründete Stadt blicken, bis das Monument mit Sprühdosen verunstaltet wurde. Diesmal allerdings galt der Haß nicht Pastorius, dem Deutschen, sondern Pastorius, dem Weißen. Die Täter taten ihm unrecht.

Zu den wenigen Überbleibseln aus deutscher Zeit gehören auch zwei Begräbnisstätten, der sogenannte obere und der untere Friedhof. Beide sind von Mauern umge-ben und durch eiserne Tore mit Vorhängeschlössern gesichert, um Schändungen zu verhüten. Die Grabsteine sind durch Industrieabgase und sauren Regen so mitge-nommen, daß sich kaum noch ein Name lesen läßt. So wird auch das letzte Andenken an die Krefelder Weber und die vielen anderen aus-gelöscht, die hoffnungsfreudig nach Germantown kamen, um in der Neuen Welt ein neues Leben in Frieden und Freiheit zu beginnen. (SAD)



Güzter Grass trommelt im Wahlkampf für den SPD-Spitzenkandidaten Hans-Jochen Vogel

## Ein Blechtrommler im Norden

SCHMIDT-MÜHLISCH

a steht einer auf und donnert Da steht einer auf und donnert in den teakholzfurnierten Saal aus den dünnbeinigen 50er Jahren: "Nun sag uns doch mal, wo dat längs geiht, Genosse!" Er sagt es auf Plattdeutsch; und der Angesprochene vorn am Rednerpult weiß offenbar nicht so recht, was der will, dieser alte Sozialdemokrat in Brunsbüttel, der sich so unzeitgemäß ausdrückt.

Der Schriftsteller Günter Grass ist kurze Zeit ratlos mit diesem Genossen aus älteren, wohl auch härteren Tagen. Hat er, der wortreiche Autor, nicht schon alles gesagt? Zwei Dutzend Mal in den leizten acht Tagen. Von Lübeck bis Elmshorn, von Mölln bis Brunsbüttel. Zwei Dutzend Mal diese Bilder von "George Orwells Jahr-zehnt". Für den Wahlkampf der SPD in Schleswig-Holstein hat er getrommelt wie sein "Blechtrommelheld" Oskar, der sich entschloß, nicht mehr weiterzuwach-

Und nun fragt da einer noch im-mer, wo dat längs geiht. Versteht der denn nicht, was George Orwell am Horizont dräuen sah und Gün-ter Grass heute sieht? Das "dritte Gesicht" müßte hier doch vertraut sein in den stillen roten Backsteinhäusern hinter den Deichen. Überwachungsstaat. Geisterwälder. Computerkontrolle. Stinkende Flüsse. Atomkriegs-Nirwana. Oder die Neusprache, deren Begriffe so auswechselbar und verschleiernd sind, wie "Entsorgungspark" und

"Friedensraketen". Es ist ein Kreuz für Intellektuelle, sich verständlich zu machen, wenn diese Leute im Saal den Blick auf die eigenen Schuhe ver-kürzen, auf jene Stellen, wo es sie drückt. Am Nachmittag in Burg/ Dithmarschen war das noch schlimmer. Da hatte sogar der örtliche Genosse so schmerzliches Lob für die Dichter-Visionen gefunden: blumenreiche Nichts zu tadeln, gewiß, lieb gemeint, aber nett? Ist ein Intellektu-eller ein exotisches Wesen vom anderen Stern? Und dann diese Leute! Gelacht haben sie ja, als diese Wendungen über Kanzler Kohl ka-men, der in Wirklichkeit ein "Kanz-list" ist und den man immer vergißt, weil, "wo nichts blitzt. auch

der Donner ausbleibt". Aber Orwell traf offenbar nicht ins Netz. Statt dessen fragte doch diese Frau immer wieder, was sie denn mit ihrem körperbehinderten Kind machen solle, wenn sie mal tot sei. Wie soll ein Dichter das wissen? Nur gut, daß dem begleitenden Landtagskandidaten noch einfiel zu versichern, die Sozialdemokraten würden auch da neue Wege beschreiten.

Am schlimmsten aber waren doch die spießigen, verstockten Typen! Bestimmt CDU. "Majestät

vom "Linksfunk" hat er gespro-chen Merkwürdige Ansichten vom BAfoG: "Warum sollen eigentlich die doppelt gefördert werden, die von der Natur ohnehin schon mit mehr Intelligenz gesegnet sind? Warum sollen die Benachteiligten das bezahlen?" Völlig konfus. Er hat sich dann ja auch selber ent-larvt. Daß die Terroristen aus den Studentenkreisen gekommen seien! Die Replik bot sich geradezu an: \_Eine solche Mentalität wie Sie sie verraten, soll in Deutschland nie wieder eine Mehrheit erhalten." Jetzt am Abend, hier in Bruns-büttel, ist die Stimmung ein wenig günstiger. Atomkraftwerk, für düstere Prognosen geeignet. Hier können die Genossen auch ganz schön schwierig werden. Warum wir's nicht besser gemacht haben? Warum war Helmut Schmidt nicht mehr als ein bürokratischer Verwalter? Warum die Verwicklung in die Spendenaffäre? Warum Neue Heimat? Daß die Sozialdemokraten immer diesen Hang zum Masochismus haben müssen?! Da muß ein Dichter denn doch mal sagen, wo dat längs geiht. "Ich bin nicht gewillt, im Wahlkampf Selbstzer-

fleischung zu betreiben." Ein paar Dinge kann man allerdings zugeben: Das "Staatssekretärs-Verhalten" emporgekomme-ner Jungsozialisten zum Beispiel, die mit dem "Musterköfferchen des Pragmatismus" beweisen, daß sie gesellschaftsfähig geworden

Aber da ist er schon wieder, dieser alte, plattdeutsche Sozialdemokrat: \_Hier sind doch nicht nur junge Leute! Was ist denn zum Beispiel mit meiner Rente!?" Nur keine Konfrontationen. Lieber eine Umarmung ins Allgemeine hinein: "Die alten Genossen erinnern uns zu Recht daran, daß wir Kraft schöpfen müssen, aus der Geschichte der SPD, auf die wir sehr stolz sind."

Merkwürdig dünn ist das Eis, auf dem sich ein wahlkämpfender Dichter bewegt. Wenn der Blick abgleitet von den Diskutanten, hinaus in den Saal, wo sonst vielleicht das "Ohnsorg-Theater" gastiert, da blinken die Bleikristall-Lämpchen, schimmert der Resopalplatten-Marmor, kühl, unpersönlich. Kaum mit dem Versuch einer Täuschung. Wie geht das zusammen mit den warmen, gemütlichen Dielen und Stuben, aus denen die meisten hier kommen? George Orwells Jahrzehnt? Man könnte meinen, daß es hier geschähe.

Doch der Wahlkampf duldet solche Abschweifungen nicht. Warum denn dieser harte Kurs gegen die "Grünen"? fragt einer. Ein empfindlicher Nervenstrang ist getroffen. Als Intellektueller hat man nichts gegen die "Grünen". Muß man doch nur an Heinrich Böll und Wolf Biermann denken. Soll da der Dichter-Fürst Grass sich zu Prag-

Visionen? Bleibt nur der Ausweg ins "Halbe-Halbe": "Ich wünsche den Grünen, daß sie in den Bundestag kommen, damit sie dort lernen, erwachsen und eine Partei zu werden," Besser noch ist der Rückgriff auf die Legende: "Die Grünen sind die verlorenen Söhne der Sozialdemokraten. Wir haben auf sie zu lange nicht gehört. Aber jetzt hat die SPD gelernt. Sie bietet die

bessere Alternative."
An dieser Stelle ist der Boden auch nicht mehr so schlüpfrig, weil das Thema das Abheben ins Luftige erlaubt. Raum für Gemälde: Die Volkszählung im April - wer schützt uns vor der totalen Kontrolle? Ein Innenminister, der "die Bürgerrechte um Schwurhandlän-ge verkürzt? Gelächter und Bei-fall. Es ist gut, einen Dichter zu haben. Wer könnte das sonst so pointiert formulieren?

Da muß man nachsetzen, den Schwung der Stimmung nutzen. Perspektiven. Landschaften des Bewußtseins: Vergesellschaftung der Fabriken statt Verstaatlichung, die nur zu noch mehr Bürokratie führt. Warum sollen Maschinen keine Steuern zahlen, da sie doch menschliche Leistung ersetzen? An den Schulen muß das "Überflüssige" gelehrt werden, Öpern-verständnis für Facharbeiter, zwei Fremdsprachen für den Hand-werksmeister. Und schließlich: Neudefinition des Arbeitsbegriffs. Arbeit kann nicht mehr den Sinn fürs Leben stiften. In anderen Kulturen hat Arbeit ja auch nicht den zentralen Stellenwert wie bei uns. Andere Kulturen? Da ist schon wieder einer, den der Gedanken-schwung stört. "Ich habe keinen Arbeitsplatz. Aber ich kann mich auch nicht wie in anderen Kulturen unter einen Baum legen und darauf warten, daß mir die Kokosnuß in den Mund wächst." Welche Verkürzung! Mit den Füßen am Boden kann man nicht fliegen. Abschwünge: Die Lage im deutschen Schiffsbau, Krise bei Kohle und Stahl. Hat der Trommler nicht vorhin selbst gesagt, daß die Intellektuellen dazu neigen, die Realität schuldig zu sprechen, wenn sie sich nicht so verhält, wie man sich das vorstellen möchte?

Überhaupt nachdenkenswert, dieses Verhältnis von Utopie und Wirklichkeit. "Lähmung oder Hochtrieb?" würde Benn fragen. Aber das war auch nur ein Dichter. der sich politisch geirrt hat. Lohnt sich das denn, für 60 oder 80 Leute pro Abend den Schriftsteller-Schreibtisch allein zu lassen? Und das alles, "um Kohl nicht vier Jah-re lang in Wort und Bild ertragen zu müssen"? Nur keine Selbstzweifel! Nächstes Jahr bei den Wahlen im Saarland geht's wieder in die politische Bütt. Der Schriftsteller in der Wirklichkelt. So deutlich sieht man die Bruchstellen selten.



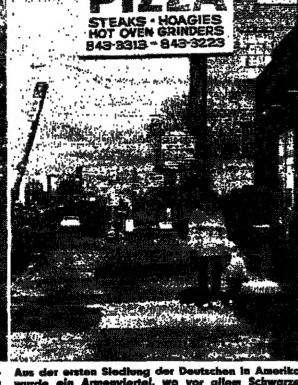



### Unsere aktuelle Broschüre für mittelständische Unternehmer: "Energie kostet Geld. Sparen Sie beides."

70 Prozent der mittelständischen Unternehmer meinen, in Zukunft noch mehr Energie sparen zu können. Dabei wollen wir helfen. Mit unserer kostenlosen Mittelstandsbroschüre 6: "Energie kostet Geld. Sparen Sie beides." Hier finden Sie Anregungen und Hinweise aus der Praxis für die Praxis, Energie im Betrieb rationeller

zu nutzen, wann energiesparende Investitionen sich lohnen – und wie der Staat Ihnen dabei hilft.

Sie erhalten die Broschüre bei unserem Firmenkundenbetreuer. Er gibt Ihnen gern weitere Informationen und berät Sie bei der maßgeschneiderten Finanzierung Ihres Projektes.



### Lambsdorff: **Positive Signale**

in den USA

AFPidpa, Washington
Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff bezeichnete den wirtschaftlichen Stimmungsum-schwung in den USA als "erstaunlich". Zum Abschluß eines eintägigen Besuches in Washington sagte er am Dienstag, daß nach der lähmenden und deprimierten Atmo-sphäre des Vorjahres jetzt überall die Erwartung für einen Auf-schwung im Jahre 1983 herrsche.

Der Stimmungswechsel ist nach Einschätzung Lambsdorffs ein wirtschaftspolitischer Faktor erster Ordnung. Die amerikanische Regierung scheint fest entschlos-sen eine Hauptrolle bei den Bemü-hungen um eine Wiederankurbelung der Weltwirtschaft zu über-nehmen. Das erklärte der amerika-nische Außenminister George Shultz vor dem außenpolitischen

Ausschuß des Senats. Bei der Aufzählung der wichtigsten Ziele nannte Shultz zunächst die Sicherstellung der Liquidität im internationalen Finanzsystem.
Der Außenminister betonte, es
sei im Interesse der USA und der
anderen Industriestaaten, den in
Zahlungsschwierigkeiten geratenen Entwicklungsländern bei der
Leistung des Schuldendienstes zu

#### US-Militärhilfe an El Salvador steigt

AP, Washington/Managua US-Außenminister Shultz hat die von der Regierung beantragte Erhöhung der Militärhilfe für El Salvador um rund 60 Millionen auf 204 Millionen Mark verteidigt.

Die militärische Lage erfordere diese Maßnahme, sagte Shultz vor dem Außenpolitischen Ausschuß des Senats. Auf die Frage eines Ausschuß-Mitgliedes, ob die gleichzeitige Senkung der Wirtschaftshilfe für El Salvador um 48 Millionen Mark bedeute, daß die Begienzung für eine Begriegung Regierung für eine Beendigung des Konflikts mit militärischen Mitteln sei, sagte Shultz, eine politische Lösung setze stabile politi-sche Verhältnisse voraus.

Wie ein Sprecher des Komitees für politische Gefangene in El Salvador mitteilte, sind am Montag in zwei Gefängnissen bei San Salva-dor 36 Häftlinge, unter ihnen acht Frauen, in den Hungerstreik getreten. Sie fordern die Freilassung von mehr als 700 linksorientierten Gefangenen und Aufklärung über den Verbleib vermißter Personen.

In Managua appellierte der Sonderbeauftragte des französischen Staatspräsidenten Mitterrand, Antoine Blanca an die salvadoriani-sche Regierung, Vorschläge für Verhandlungen mit den linksge-richteten Guerrilleros ernsthaft ins

#### Brauchitsch-Anwalt erwirkt Verfügung

DW. Düsselderf Der "Frankfurter Rundschau" ist untersagt worden, weiter aus Schriftsätzen des Düsseldorfer Rechtsanwalts Reinhold Vester zu zitieren, der den im Zusammenhang mit der Spendenaffäre genannten Eberhard von Brauchitsch vertritt. Eine Einstweilige Verfügung auf Unterlassung ist der Zeitung bereits am Dienstagnachmittag zugestellt worden. Das Düsseldorfer Landgericht hat insbesondere urheberrechtliche Gründe geltend gemacht. Die "Frankfurter Rundschau" hatte zwischen dem 9. und 15. Februar sechs Mal aus dem Schriftsatz des Düsseldorfer An-

Anzeige •

### Mit Lohnverzicht den Arbeitsplatz sichern

Von BERND LAMPE

Nach dem Motto: "Spare in der Zeit, dann hast du in der Not" sollen die rund 1400 Arbeiter und Angestellten der Geschäftsfüh-rung der Rendsburger Nobiskrug-Werft mit einem Darlehen unter die Arme greifen – wenn der Be-triebsrat ein in der Bundesrepublik bisher einmaliges Modell bei der Belegschaft durchsetzt. Die Gewerkschaften, besonders die IG Metall, weniger die DAG, laufen gegen das "Projekt Nobiskrug" Sturm, denn sie befürchten ausgerechnet von Arbeitnehmerseite ei-nen Eingriff in ihre Tarifautonomie, die ins Wanken gerate, sollte das Modell bundesweit in mittel-ständischen Betrieben Schule

Peter W. Ilchmann aus der Ge-schäftsführung des Familienunter-nehmens hatte die Idee. Bis zum Jahresende ist die Werft am Nordostsee-Kanal mit Aufträgen ausge-lastet. Doch von 1984 an werden die Auftragsbücher in der Schiffsbauindustrie nach Ansicht der Experten noch mehr weiße Seiten aufweisen als bisher. Ilchmann schlug dem Betriebsrat vor. vorsorglich einen Krisenfonds durch Arbeitnehmerhand zu schaffen, der diesem Unternehmen helfen soll, die Durststrecke zu überwin-

Der Betriebsrat, der Wirtschafts-ausschuß und die Unternehmens-leitung entwickelten das "Projekt



Nobiskrug". Danach sollen alle Be-legschaftsmitglieder vorerst zwei Jahre lang monatlich auf fünf Prozent ihres Nettoeinkommens verzichten. Das Geld aus der Lohntüte soil auf ein Sperrkonto eingezahlt werden. Nach zwei Jahren hätten sich dann zwischen 3,5 und 4 Millionen Mark einschließlich Zinsen angesammelt. Verwaltet werden soll das Geld von den Arbeitern und Angestellten. Brechen noch kargere Zeiten in den Werften an, sollten mit den Millionen Neuaufträge subventioniert werden, um durch Billigangebote die Arbeits-plätze auf der Werft zu sichern. Mit einer Fertigungsstunde zu knapp 40 Mark hätte dann die Nobiskrug-Werft das niedrigste Arbeitspreisniveau in Europa. Kommt die Werft wieder in schwarze Zahlen, wird das Geld verzinst vorrangig

zurückgezahlt. Ilchmann: "Es ist doch besser, im richtigen Moment Vorsorge zu treffen. Wird erst einmal Kurzarbeit angemeldet, dann besteht sehr schnell die Gefahr, daß entlassen werden muß. Ich glaube, die Arbei-ter und Angestellten wissen, wor-auf es ankommt. Trotz Bedenken stimmte der weitaus größte Teil des Betriebsrates diesem Konzept nach dem Motto zu: "Lieber jetzt 95 Prozent Lohn als später 68 Pro-zent Arbeitslosenunterstützung."

Betriebsratsvorsitzende Hans Jürgen Krambeck, Mitglied der IG Metall, meinte: "Begeiste-rung kann man nicht erwarten; doch die Belegschaft weiß sehr wohl, daß es darum geht, die Arbeitsplätze sicherer zu machen." Dabei wird er von der Unternehmensleitung unterstützt. Weder ta-riflich vereinbarter Ecklohn noch Urlaubs- und Weihnachtsgeld wür-

den von diesen Vereinbarungen berührt, nicht einmal betriebsinterne Vereinbarungen wie Essen-und Fahrgeld oder Leistungszulage würden in irgendeiner Weise

Als die IG Metall erste Bedenken gegen dieses Modell anmeldete, meinte der örtliche CDU-Landtagsabgeordnete Otto Bernhardt: Wer die Bereitschaft von Arbeitern und Unternehmern, gemein-sam die Ärmel hochzukrempeln, politischen Unsinn nennt, wer gesunden Bürgersinn so diffamiert, der ist kein geeigneter Anwalt für die Interessen der Arbeitnehmer-schaft." Sein SPD-Kollege im Kieler Landtag, Günter Neugebauer, riet den Gewerkschaften ab, sich auf solche Modelle einzulassen: Wenn so etwas einmal Schule

macht, würden dem Mißbrauch in

anderen Betrieben zu Lasten der

Arbeitnehmer Tür und Tor geöff-

Die Gewerkschaften wollten mit reden. So reagierte die IG Metall auf Vorwürfe Bernhardts prompt. Dies sei ein "besonders infamer Versuch, mit der Angst der Arbeit-nehmer Wahlkämpfe zu gewin-nen". Die weltweite Schiffsbaukrise lasse sich nicht isoliert in einzelnen Betrieben lösen. Würden alle norddeutschen Werften dem Mo-dell folgen, "wäre das der Anfang einer Lohnkürzungsaktion für alle norddeutschen Werften ohne zu-

sätzliche Arbeitsplätze". Wenn das die Lösungssätze der Zukunft sind, dann gnade uns Gott", meinte Frank Teichmann von der IG-Metall-Bezirksleitung in Hamburg. Detlev von Schlieben von der schleswig-holsteinischen DAG äußerte sich zurückhalten-der: "In schwieriger wirtschaftli-cher Lage können Opfer von Arbeitnehmern verlangt werden. Doch darf das keine Einbahnstraße

Im Laufe der nächsten Woche will der Betriebsrat der Werft nun ein rechtlich abgesichertes Modell vorlegen; dann soll die Belegschaft in einer Abstimmung über das Pro-jekt entscheiden. Die Werften im Lande verfolgen das Vorhaben mit großer Aufmerksamkeit.

Die seit Jahren andauernde Krise in der Werstindustrie führte zu diesem außergewöhnlichen Schritt in Rendsburg. Dumpingpreise in Japan und Südkorea ließen den deutschen Großwerften kaum noch Aufträge zukommen. Die mittelständischen Wersten, zu denen auch die neun Privatwersten im Schleswig-Holsteinischen gehö-ren, konnten sich bisher durch ihr Know-how mit dem Bau von mittleren, kleinen und Spezialschiffen über Wasser halten. Inzwischen bieten sie mit insgesamt 8200 Arbeitsplätzen mehr Arbeitsstellen Deutsche Werft AG (HDW), die nur noch 7000 Arbeitnehmer im Kiel

Die mittelständischen Werften fürchten einen Verdrängungswettbewerb der großen, staatlich geför-derten Unternehmen. "Wenn diese mittleren Betriebe in Büsum, Husum, Flensburg oder Rendsburg in den wirtschaftsarmen Regionen dichtmachen müssen, dann läuft dort gar nichts mehr. Dann sind Arbeitslosenquoten von weit mehr als 20 Prozent wie auf Fehmarn an der Tagesordnung", sagte Ilch-mann voraus. "Deshalb machen unsere Arbeiter bei dem Modell

### Politischer Kehraus in Passau

Die deftige Auseinandersetzung à la Vilshofen hat in Bayern eine lange Tradition

PETER SCHMALZ, Passau Die ersten kommen um fünf, frieren zweieinhalb lange Stunden bei zwölf Grad Kälte, ehe sich die Tore der Passauer Nibelungenhalle öffnen. Als Strauß um 11 Uhr unter den Klängen des bayerischen Deß-liermarsches durch den weiten Saal schreitet, ist dieser schon 150 Minuten wegen Überfüllung ge-schlossen. Ein Andrang wie 1980", schwärmt CSU-Landesge-schäftsführer Manfred Baumgärtl. Damals hatte sich Strauß von Passau aus auf den Weg nach Bonn gemacht, um am Wahltag dann doch in München zu bleiben. Jetzt soll er den Sprung von der Isar an den Rhein erneut wagen. Zuminnen. Als Strauß um 11 Uhr unter soll er den Sprung von der Isar an den Rhein erneut wagen. Zumindest wünscht sich das ein Dutzend Preußen, die zum Aschermittwoch ins Niederbayerische gereist sind und zwischen Maßkrügen und Emmentaler ein Transparent ins Scheinwerferlicht halten: "Du gehörst nicht nur den Bayern, wir Westerwälder wollen dich in Bonn."

Strauß zum dreißigsten Mal

Drei Stunden spricht Strauß und verliert doch kein Wort darüber, ob er dieser Aufforderung folgen wer-de. Für solch diffizile Fragen er-scheint dem Münchner Wortmatador das blumengeschmückte Rednerpult in Passau ungeeignet, dient doch der politische Kehraus vor den Toren des Bayerischen Waldes von jeher in erster Linie der Abrechnung mit dem politischen

Der Strauß im Scheinwerferlicht, nunmehr zum dreißigsten Mal, blendet leicht über die Tatsache hinweg, daß die Christlich-Sozialen im politischen Verbalkampf zwischen VIIs und Donau nichts anderes als Nachzügler sind, die sich an die alte bayerische Tradi-tion angehängt haben, wonach weiß-blaue Politik bodenständig und somit den Bauern nahe ist. Die

Viehzüchter aus dem kraftvollen Rottal waren es, die den Ruhm des Marktfleckens Vilshofen gründeten. Hier traf man sich seit 1826 nach dem Faschingstreiben an jedem Aschermittwoch zum großen Viehmarkt. Zu den Viehhändlern gesellten sich bald die Politiker und zeigten sich fruchtbar: Am Aschermittwoch 1863 gründete Edmund Joerg die "Bayerische Patriotenpartei", das Treffen zum Viehmarkt wurde dreißig Jahre später zu Vorgesprächen genutzt, aus denen der Bayerische Bauernbund hervorging, und 1919 schließ-lich wurde Vilshofen Geburtsstadt der Bayerischen Volkspartei als Nachfolgerin der Patriotenpartei,

die sich unter den Fittichen des Zentrums eingefunden hatte. Mit der Regelmäßigkeit des all-jährlichen Hochwassers kam der politische Aschermittwoch jedoch erst seit 1927. Die Nachkriegstradition gründete die Bayernpartei, wobei sich ihr künftiger Landes-vorsitzender 1948 mit einem Pau-kenschlag meldete: Josef Baumgartner verkündete bei Bier und Schweinswürstl seinen Übertritt von der CSU zur Bayernpartei und schwor seine Weggefährten in all ihrem politischen Tun auf die Kir-che ein: "Das habe ich meiner Mut-ter auf dem Totenbett verspro-

#### Bayernpartei kontra CSU

Als sich dann die CSU 1953 erstmals zum Aschermittwochswort meldete, war noch längst nicht ausgekartet, wer Bayerns politische Zukunft bestimmen wird: die nach weiß-blauer Selbständigkeit stre-bende Bayernpartei oder die CSU, die sich von ihrem konservativen Konkurrenten sagen lassen mußte, sie betreibe "Bonner Zentralis-mus", was zumindest soviel bedeutete, wie alle sieben Todstinden

Es war die Zeit, da ein noch weithin unbekannter Alfons Gop-pel über die junge FDP-Kulturpolitikerin Hildegard Hamm-Brücher wetterte, sie verstehe von bayerischer Kulturpolitik "soviel wie ein Ochs vom Klavierspielen". Und es war die Zeit, da am Aschermittwoch Kuriere zwischen den Sälen wechselten und von den jüngsten Attacken des politischen Gegners berichteten, worauf diesem groben Klotz flugs mit einem ebensolchen Keil geantwortet wurde. Vor der bunten Alpenlandschaft wurde die Welt draußen in rosaroten oder ra-benschwarzen Farben gemalt, je nachdem, wer gerade am Regieren

#### "Noch 17 Wiederholungen"

Und es war natürlich die Zeit. wo in dem 700 Personen fassenden und mit 1200 Zuhörern überfüllten Saal die Fernsehscheinwerfer wäh-rend der vollen drei Stunden Straußscher Wortkaskaden Höllenhitze verbreiteten, im kühlen Schneideraum aber nur die späten Minuten herausgesucht wurden, um den Schweiß von Vilshofen sichtbar in jedes saubere deutsche Wohnzimmer zu bringen. 1975 zog die CSU die Konsequenz aus ihrer Popularität und wechselte ins nabe Passau über, wo seither eine un-schöne, 126 Meter lange Nibelun-genhalle das Flair von Vilshofen

genhalle das Flair von Vilshofen austreibt, aber immerhin 7000 Strauß-Fans zuläßt. Vilshofener Erbfolger wurde die SPD, die gestern ihren Kanzler-kandidaten Vogel in die Wort-schlacht warf. "Das hat Vilshofen ja nicht unbedingt verdient", spot-tet Strauß unter dem Gelächter der 7000. Und ihnen verspricht er noch mindestens 17 Passauer Wiederho-lungen: "Ich hoffe, daß ich hier noch bis zum Jahr 2000 sprechen kann." Es wäre dann sein 35.

# Der Ex-Kanzler und die "Genoten"

Hans-Jochen Vogel leistet Schmidt in seinem Bergedorfer Wahlkreis Schützenhilfe

HERBERT SCHÜTTE, Hamburg Der Abgeordnete Schmidt/ Bergedorf versicherte sich der Unterstützung seines Kanzlerkandidaten – auf eigenem Platze. Ein wenig verspätet trifft Hans-Jochen Vogel in der Bergedorfer Inge-nieurschule ein, einem Betonmon-ster, das Loki Schmidt respektlos als "häßlichstes Gebäude Hamburgs" bezeichnete. Der Einzug der Gladiatoren – von 2500 Zuhö-rern mit rhythmischem Klatschen begleitet – zeigt den ehemaligen Kanzler im zweiten Glied: er läßt Vogel den Vortritt.

Vogel, der hier in Bergedorf zum einzigen Mal im bundesweiten SPD-Wahlkampf mit Helmut ammen auftritt et fährt auch die Auszeichnung, als letzter sprechen zu dürfen. Der Scheinwerfer fällt voll auf ihn. Die beiden Matadoren haben zwei Hoffnungsträger an der Seite: Bürgermeister Klaus von Dohnanyi, der mit der wiedererlangten abso-luten Mehrheit im Kreuz selbstbe-wußt verkündet: "Wir brauchen Hamburger Verhältnisse in Bonn"; und Björn Engholm, der hier von Bergedorf aus über die nahe Lan-desgrenze ein bißchen in den schleswig-holsteinischen Landtagswahlkampf hineinstrahlen

Helmut Schmidt, der seit 18 Jahren Bergedorf in Bonn vertritt, gibt sich einmal mehr als Weltökonom:

Er berichtet von seinen Auslandsreisen nach Mexiko und Japan im vergangenen Monat, von der Einstellung vieler Amerikaner gegen-über den Deutschen: "Es geht euch doch gut", von der Notwendigkeit des Handels zwischen Ost und West. "Es wäre töricht", sagt er und tippt dabei mit dem Finger gegen die Stirn, "wollte man den Handel kaputtmachen". Damit ist er bei Helmut Kohl - "Dem Mann im dunklen Anzug, gestreiften Hosen, tiefem Diener und einem Lächeln für das Fernsehen". Es sind Versatzstücke aus bereits gehaltenen Reden. Als er das Wort "Genossen" von seinem Ursprung her erklärt – den "Genoten", die sich gemeinsam in Not befinden, flüstert Loki Schmidt erfreut: Das höre ich zum ersten Mal, dafür ge-

be ich ihm eine 2+." Der Saal ist still kein Ruf des Protestes wie beim vorletzten Bundestagswahlkampf, als es eine Saalschlacht gab und die Ordner rund hundert fanatische Anhänger kommunistischer Organisationen hinaustragen mußten. Der einzige Qualm, der zu Beginn der Veranstaltung aufstieg, stammte aus der Hexenküche der "Saragossa"-Band. Schmidt nimmt sich die Grünen vor, Leute, die private Ge-walt zulassen würden, und vergleicht diese Gewalt mit den Auseinandersetzungen Anfang der dreißiger Jahre, die schließlich die Nazis an die Macht gebracht hatBundesinnenminister Friedrich Zimmermann wird attackiert, der mit seinen Außerungen über die Gebiete jenseits von Oder und Nei-Be über das "Offenhalten der deutschen Frage" in "Osteuropa Angst und Schrecken ausgelöst" habe. Zum NATO-Doppelbeschluß und den Genfer Abrüstungsverhandlungen bleibt der ebemalige Kanzler zurückhaltend. Es sei notwendig, daß die jetzige Bundesregierung sich darum kümmert, daß et-was dabei herauskommt, meint Schmidt, "man muß mit den Amerikanern und den Russen reden".

Hans-Jochen Vogel spricht von der Auszeichnung der Nachfolge-schaft des Bergedorfers und erweist Schmidt seine Referenz: "Wie sich die SPD engagiert hat, das verdanken wir dir, lieber Helmut, das hast du in meisterhafter Weise im September und Oktober bewirkt." Vogel, der zum ersten Mal in Bergedorf ist, gewinnt hier an der Elbe mal scherzhaft – "Ich stamme aus einer alten Chaotenfa-mille, ich habe ja einen chaoti-schen Bruder" –, mal ernsthaft – "Die Sozialdemokraten kämpfen um Sieg, nicht um Platz" - Terrain. Der SPD-Kanzlerkandidat betont: "Ich gebe keine Versprechungen ab." Doch fast im gleichen Atem-zug kündigt er im Falle der Regierungsübernahme während der ersten hundert Tage eine Zurücknahme der Mietenbeschlüsse und die Wiederherstellung der alten BAföG-Regelung an.

### Steuerbeamte auf Distanz zu "Quellensteuer"

HEINZ HECK, Bonn Eine Verdreifschung des Sparer-freibetrags auf 1200/2400 (Unverheiratete/Verheiratete) Mark jährlich hat die Deutsche Steuergewerk-schaft (DStG) gefordert.

Bundesvorsitzender Werner Hagedorn und Bundesgeschäftsführer Paul Courth schätzen – ähnlich wie die SPD – die jährlichen Steuerver-luste durch Nichtdeklarierung der Zinseinnahmen zwar auf sieben bis acht Milliarden Mark.

In einem Gespräch mit der WELT erklärten sie jedoch zu der vor allem vom ehemaligen Finanzminister Manned Lahnstein (SPD) ins Gespräch gebrachten Quellenbesteuerung, diese sei "organisatorisch und personell nicht zu leisten". Die Einführung der Quellensteuer sei mit "einer kolossalen Mehrarbeit für die Finanzämter verbunden".

Bisher gibt es zwar keine Berech nungen über den erforderlichen Personalaufwand, jedoch sprechen die beiden Experten von "ein pass tausend Steuerbeamten".

Die Erhöhung der Freibeträge ist nach ihrer Auffassung der "wichtig ste Punkt", um die kleinen Fälle auf den Verfahren bei den Finanzämtern herauszuhalten. Die Freibeträge müßten an die Person gebunder sein. Lasse man bei jedem Zinser trag (also zum Beispiel bei jeden Sparbuch) einen Freibetrag zu, s könnte man sich ohne weitere durch die Anlage von 20 oder 30 Sparbüchern der Steuerpflicht ent

Eine vollständige Erfassung se nur möglich, wenn zunächst ein bestimmter Prozentsatz (ähnlid wie bei der Kapitalertragsteuer) de Zinseinkünfte bei der Gutschrif oder Überweisung einbehalten un an das Finanzamt abgeführt werde Diese Abzüge würden dann bei de Einkommensteuererklärung be rücksichtigt. Wer unterhalb de Freibetrags liegt, erhalte die einbe-haltene Steuer zurück.

Rein theoretisch sehen Hagedon und Courth einen zweiten Weg is der Aufnebung des sogenannte Bankenerlässes von 1979. Nach die sem Erlaß sind Banken derzeit nich verpflichtet, den Finanzämten Auskunft über die Zinseinkünft der Bürger zu geben. Nach de Regelung von 1979 könne das Bar kengeheimnis nur bei konkreter Verdacht der Steuerhinterziehun durch den Staatsanwalt aufgebi ben werden. Kärne es zu einer Au hebung, so könnten die Banke Kontrollmitteilungen an das z ständige Finanzamt geben (wie het te schon beim Erbfall). Allerdins seien dann auch andere Folgen z befürchten. So hätten Finanzexpe ten bereits auf die Gefahr der Kap talflucht hingewiesen. Sparer könt ten auch dazu übergehen, ihre Mi tel wieder im Sparstrumpf aufzub

Zwar steht die Steuergewer schaft im Grundsatz zu ihrer Ford rung, der Staat solle keine neue Steuern "erfinden", bevor die best henden ausgeschöpft sind. Doc tue sie sich in diesem Falle mit de Forderung außerordentlich schwe zumal da die Quellenbesteuerür der anderen DStG-Forderung na Verwaltungsvereinfachung vi zuwiderlaufe.

DIE WELT (usps 603-590) is published deletect sundays and holidays. The authorition price for the U. S. A. is US-Dollar 365. per annum. Second class postage is paid. Englewood, N.J. 07631 and at additional militage offices. Postmaster: Send address chis ges to German Language Publications, in 550 Sylvan Avenus, Englewood CRifs N.

# An einem Tag zu Gast bei der ZEIT

Dienstag, 15. Februar 1983: 10 Uhr Hans-Jochen Vogel, 11 Uhr Helmut Kohl jeder mit 2 Stunden Zeit, jeder mit seinen Antworten auf die Fragen der ZEIT.



In den Räumen der ZEIT-Redaktion: Helmut Kohl und Hans-Jochen Vogel mit Verleger Gerd Bucerius (rechts) und Chefredakteur Theo Sommer

Ganz gleich, wie die Verfassungsrichter entschieden haben, ganz gleich auch, wie der Wähler entscheidet: In dieser Ausgabe der ZEIT stellt sich der nächste Regierungschef der Bundesrepublik Fragen nach seiner Politik. Helmut Kohl, Kanzler und Kanzlerkandidat der Koalition aus CDU/ CSU und FDP. Und Hans-Jochen Vogel, Kanzlerkandidat der SPD.

Was sie zu sagen haben, zu Arbeitslosigkeit und Wirtschaftswachstum, zu Mieten und Raketen, zu innerer Liberalität und zum deutschen Interesse in der Außenpolitik, natürlich auch zu Koalitionswünschen und zum mutmaßlichen Wahlausgang - das sagen sie diese Woche in der ZEIT.

Auf drei Seiten Originalton des künftigen Kanzlers und seines Widerparts. Trotz Wahlkampfgeschreis: auf drei Seiten Suche nach politischen Inhalten.





wart sind der NATO-Austritt Frankreichs und seine fortwähren-



### erhandlungen ..() the sthaft erst

Nachrüstung"

P/rtr, Washington/Den Haag Oberbefehlshaber der NATO ropa, US-General Bernard 3. erwartet ernsthafte Verıngen mit den Sowjets über Abbau der Mittelstreckenrain Europa "erst kurz vor oder ch mit dem Zeitpunkt" der -Nachrüstung setonte, daß erst zu diesem

166 To a.

数 4 11

flac .

7. 246 v. . . .

#**4** 

4.

e Anim

9 - E

44 · · ·

ியாக உ

grand in

inkt den Sowjets völlig klar verde, daß sie "kein Veto" en besäßen, was der Westen schreckungspotential gegen 'affensysteme installiere, die u bereits aufgestellt habe. lokehr von der Null- zu einer henlösung bezeichnete Ro-s "ermunternd" für Moskau niederländische Ministerent Rood Lubbers machte in sag deutlich, daß die Nieder-nicht automatisch INF-Waf-if ihrem Boden installieren würden, wenn die Genfer ndlungen fehlschlagen: Die hänge von den Umständen olchen Mißerfolges ab. Sowjetunion hat bereits am ag. wie jetzt bekannt wurde, eue Interkontinentalrakete und mit vier Nuklear-köpfen ausgerüstet sein.

## Für Moskau sticht die französische Karte nicht mehr

Von FRIED H. NEUMANN

Längst ist Amerika für die So-wjetunion das Maß aller Dinge geworden, aber die Verehrung für Frankreichs Esprit und Eleganz belebt noch immer die Gemüter. Französisch, einst von Adel und bürgerlicher Oberschicht als Umgangssprache gepflegt, ist zu einer selten gelernten Fremdsprache herabgesunken. Doch Paris blieb für die Russen das Symbol europäischer Kultur.

Als de Gaulle 1966 in Moskau pathetisch das große Rußland hochleben ließ, glaubten die Zuhörer eine Stimme aus der Vergan-genheit zu vernehmen, die sie für Augenblicke verwirrte und verlegen machte. Dann brach auch hier der Jubel los. Inzwischen ist dieses Ereignis selbst fast unvorstellbare Vergangenheit geworden. Aber in vielen Bereichen pflegt der Kreml ein besonderes Verhältnis zu Frankreich weiter.

Das Fernsehen bringt, teilweise aus französischer Produktion, Sze-nisches von Molière bis Simenon in Fille, und Filme aus Frankreich kommen häufig in sowjetische Kinos. In früheren Jahren, als Pariser Intellektuelle oft als Mitglieder oder Sympathisanten der KPF ge-rühmt werden konnten, war der

Kulturaustausch noch enger. Heute gibt es gewisse Engpässe. Die wirtschaftlich-technische

Zusammenarbeit beider Länder kann diese Einbußen nicht wettmachen. Die Einführung des Farbfernsehens nach dem französischen Secam-System, von beiden Seiten noch als europäische Pioniertat zur Abwehr amerikanischer Dominanz gefeiert, verlor ihre Pro-paganda-Wirkung durch die Erfolge der deutschen Pal-Farben. Auch Moskaus technische Gegenlei-stung in der Weltraumfahrt fiel nicht so spektakulär aus, wie es das französische Prestigebedürfnis gern gesehen hätte. Der Astronaut Jean-Loup Chrétien, der Mitte vorigen Jahres mit zwei sowjetischen Kollegen im Raumschiff "Sojus 6" aufstieg, war zwar der erste West-europäer, aber schon der zehnte Ausländer in einem sowjetischen Weitraumgefährt. Beide Seiten lo-ben des Freienis treiten bis beben das Ereignis trotzdem bis heu-te als technisch-wissenschaftlichen Brückenschlag zwischen Ost und

Unter dem Banner einer Ent-spannung "in Europa" hatte Mos-kau freudig die Gelegenheiten auf-gegriffen, die ihm der gaullistische Unabhängigkeitsdrang in den Ju-gendjahren der fünften Republik zu bieten schien. Bis in die Gegen-

de Sorge um die nationale Eigen-ständigkeit für die Strategen im Kreml ein entscheidender Ansatzpunkt ihrer Europapolitik geblie-ben – auch wenn nach de Gaulle die Hoffnungen rasch welkten, die amerikanische Position auf dem Kontinent dadurch ausschalten zu können. Bonns Ostpolitik trat in den siebziger Jahren in den Vor-dergrund, während auf französischer Seite unter den Präsidenten Pompidou und Giscard d'Estaing die Zusammenarbeit mit den USA wieder enger wurde. Nach sowjeti-scher Einschätzung aber war der Bruch in den atlantischen Beziehungen nicht mehr aus der Welt zu schaffen: Washington war fortan darauf angewiesen, durch immer

neue Konsultationen mit seinen Verbündeten Übereinstimmung zu erzielen. Dabei wirken sich vor al-lem die empfindlichen französischen Interessen in Moskauer Sicht günstig aus. Die sowjetische Politik sieht darin die Chance, indirekt auf die Amerikaner einzuwirken - ihren Antikommunismus zu schwächen, ihre Entspannungsbereitschaft zu fördern, ihre Rüstungs- und Wirtschaftspolitik zu

durchkreuzen Seit den Wahlsiegen Mitterrands und seiner Sozialistischen Partei im Frühjahr 1981 ist die französische Karte für Moskau allerdings kaum noch etwas wert. Mitter-rands scharfe Kritik an der sowjetischen Politik brachte dem Kreml mehr Nachteile ein, als andere Aspekte ihm nutzen konnten: Der Widerstand gegen das amerikanische Technologie-Embargo zum

Beispiel wurde in Moskau zwar lebhaft begrüßt, da aber Mitterrand entschiedener als andere Kontinentaleuropäer gegen den sowjeti-schen Einmarsch in Afghanistan und das Kriegsrecht in Polen zu Felde zog, fiel die Bilanz eher negativ aus. Zudem weigerte sich der Präsident bisher, die auf eine Vereinbarung zwischen Pompidou und Breschnew zurückgehenden regelmäßigen Spitzenbegegnungen fortzusetzen.

Außerst unbequem ist dem Kreml vor allem die harte franzögi

Kreml vor allem die harte französi-sche Haltung in der Rüstungspoli-tik. Kopfschüttelnd und ratios bei allem gedämpften Tadel steht die sowjetische Presse diesem Phänomen gegenüber; sie findet nicht einmal Gelegenheit, eine kraftvolle französische "Friedensbewegung" dagegen auszumachen. Selbst der erhoffte Antiamerikanismus des Linksbündnisses an der Seine er-weist sich im großen und ganzen

monie der Regierung Mitterrand mit der neuen Bundesregierung in Bonn stellt für die sowjetischen Propagandisten ein kaum verhohlenes Argernis dar.

Hoffnungsvoll sind allerdings die Erwartungen, daß Mitterrand und die Sozialisten durch die wirt-schaftlichen Schwierigkeiten zu-nehmend unter Druck geraten könnten. Die an der Regierung beteiligten Kommunisten werden schon seit Monaten von den Moskauer Medien als Kronzeugen da-für genutzt, daß ein schärferer Linkskurs geboten sei. Ein halbes dutzendmal analysierte die außenpolitische Zeitschrift "Neue Zeit" allein im vorigen Jahr besorgt das Erstarken der bürgerlichen Oppo-sition und die strukturelle Schwäche der regierenden "Sozialdemo-

Von einer weiteren Schwächung der Sozialisten, die auch von den Kommunisten noch in die Zange genommen werden können, ver-spricht sich Moskau unverkennbar günstige Auswirkungen auf die Haltung Mitterrands. Schon deshalb winkt der Kreml nach wie vor mit "reichen Möglichkeiten" wirt-schaftlicher Zusammenarbeit.

### Vier Strategien gegen den "sauren Regen"

Mit vier Strategien will der Bundesminister für Forschung und Technologie, Heinz Riesenhuber. gegen die Auswirkungen des "sau-ren Regens" vorgehen. Vor der Presse in Bonn versicherte Riesenhuber bei der Vorlage eines Zwi-schenberichtes über das von 500 Wissenschaftlern besuchte Symposium zum Thema Waldschäden in der Kernforschungsanlage Jülich vom 27. bis 28. Januar, die For-schung hierzu habe absolute Priorität und werde notfalls dadurch finanziert werden, daß man andere Projekte fallen lasse. Neben Technologiepolitik, mit der im Kraft-werkbereich schon gute Fortschrit-te erreicht worden seien, bezeichnete der Minister Düngungsversuche mit deren Hilfe durch Säuren verur sachte Auswaschungen im Wald ausgeglichen werden können, als dringlich. Daneben soll die Züch-tung widerstandsfähiger Baumarten als langfristig forciert werden.

Riesenhuber bezeichnete die Zu-sammenarbeit aller Wissenschaftsrichtungen, wie in Jülich, als Vorbedingung für Erfolge. Ein europäi-sches Symposium nach dem Vor-bild der Jülicher Veranstaltung soll

mnnte staatl. Universität (mehr als 10 000 Studenten) nimmt noch eine begrenzte Anzahl v. Mitgliedern auf. :ssenien wenden sich unter T 4200 an WELT-Verlag, Postfach

r Minderheiten da zu sein, zu mpfen, ist eine gute Sache. rüber andere vernachlässigen, n gewöhnlichen Bürger übersehen, ire ungerecht und schlecht.

rmalbürger tragen den Staat d das Sozialnetz und ch alles, was für Minderheiten ian werden kann und soll. ıs Leben der Normalbürger ist nicht rfach in dieser schwierigen Zeit. uch sie haben Probleme, z gelöst sein wollen.

ir brauchen mehr Respekt für n Normalbürger. – Ohne ihn ist 3 Zukunft nicht zu gewinnen.

. Ist nur eine von vielen Überlegungen aus unserer inner», die wir Ihnen auf Wunsch kostenios zusenden. on Gemeinsinn e.V., eine Vereinigung ohängiger Bürger, Schumannstraße 57, 5300 Bonn



BHANGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

.

11.

Alleo 99, Tel. (02 28) 30 41, Teles: 8 55 714

## Thema "Konjunktur"

# **Banken:** Wir sind ein Land ungenutzten Möglichkeiten



Die Deutschen sind tüchtig fleißig und wohlhabend. Sie haben ein hochentwickeltes Bildungssystem und zählen zur Spitze auf vielen Gebieten von Forschung, Wissenschaft und Wirtschaft – so sieht uns die Welt.

Trotzdem blicken viele Deutsche mißmutig auf ihre Lage und ängstlich in die Zukunft. Gewiß, der Staat ist hoch verschuldet, in der Wirtschaft mehren sich die Konkurse, und die Zahl der Ärbeitslosen wächst. Doch das ist nicht unabwendbar. In Deutschland wurde die Belastbarkeit der Wirtschaft getestet, und dabei manches übertrieben. Jetzt kommt es darauf an, die Belastungen der Wirtschaft zurückzuschrauben und ihr wieder ausreichenden finanziellen Spielraum zu geben.

Wir Banken meinen: Ausreichender Spielraum für die Wirtschaft, das bedeutet mehr Chancen für Wachstum, für neue Arbeitsplätze und für soziale Sicherheit. Wenn wir unsere Möglichkeiten mit einem neuen, entschlossenen Anlauf nutzen, ist es zu schaffen.



### Bundesverband deutscher Banken

Die Privatunternehmen der Kreditwirtschaft: Großbanken, Regionalbanken, Privatbankiers, Hypothekenbanken.

### Kabul ruft auch Kinder zu den Waffen

AFP, Islamabad Die Suche des prokommunistischen Regimes in Afghanistan nach Soldaten für seine ausgeblutete Armee wird immer brutaler Die unterste Altersgrenze für die Wehrerfassung liege inzwischen bei 14 Jahren, zwei Jahre unter der offiziellen Grenze, versicherten un-terrichtete Kreise in Islamabad. Nach oben hin soll das Alter demnächst von bisher 40 auf 50 Jahre ausgeweitet werden. Zudem plant das Verteidigungsministerium die Neueinberufung aller Männer, die vor 1979 ihren Militärdienst abge-

Unterdessen flieben immer mehr Afghanen vor dem Armeedienst. Die in Kabul ansässigen Familien bringen ihre Söhne auch im Fall von geringer Sympathie mit dem Widerstand immer mehr in den von den Mudjaheddin kontrollierten Landesteilen oder im pakista-nischen Exil in Sicherheit. Der Fluchtweg aus der Hauptstadt wird dabei oft durch Bestechung der Sicherheitskräfte ermöglicht. Im Basarviertel, so die in Pakistan vorliegenden Informationen, leben die Händler im wehrpflichtigen Al-ter praktisch ein Leben in Verbor-genheit. Ein regelrechtes Spiona-genetz aus Kindern, die in den Straßen postiert sind, signalisiert das Anrücken von Armeestreifen. damit die Männer rechtzeitig ihre Buden zumachen und sich verstecken können. Das Regime hat eine Art Gegenspionage aufgebaut und greift dabei auf Kinder der staatlichen Waisenhäuser zurück, die durch die Stadtviertel streichen, um die untergetauchten Männer aufzuspüren.

Die Straßensperren der Truppen wurden verstärkt. Bei Einbruch der Nacht stoppen die Soldaten allerdings ihre Stöberaktionen, da sie in der Dunkelheit den Partisa-

#### Nahost-Kurs in der PLO umstritten

AFP/rtr/AP, Algier Innerhalb der PLO bestehen noch Meinungsverschiedenheiten über einen Nahost-Friedensplan. Abou Jihad, enger Mitarbeiter von PLO-Chef Arafat, bestätigte diese Differenzen am Rande der Tagung des "Palästinensischen Nationalra-tes" in Algier. Nach seinen Angaben haben sich die verschiedenen Palästinenser-Organisationen auf eine Plattform geeinigt, die vor al-lem auf dem von der Arabischen Liga in Fez verabschiedeten Plan beruht. Der von US-Präsident Rea-gan vorgelegte Nahost-Plan soll dagegen für unannehmbar erklärt

Nach Mitteilung des PLO-Spre-chers Achmed Abdel Rachman arbeitet der Resolutionsausschuß des Nationalrates derzeit an einer Erklärung zum Plan von Fez, die besage, daß die Billigung des Plans die PLO nicht zur Anerkennung Israels verpflichte, Jedoch werde der Nationalrat den PLO-Chef Arafat und andere PLO-Führer ermächtigen, mit "fortschrittlichen, nichtzionistischen" Israelis Kontakte zu pflegen.

## Gewalt beherrscht Wahlen im indischen Assam

Die Bevölkerung des Bundesstaates fordert Umsiedlung von zwei Millionen "illegalen" Einwanderern / Angst vor Überfremdung

M. WEIDENHILLER, Bonn Es ist eine blutige Wahl in einem gleichsam besetzten Land – im indischen Bundesstaat Assam ist heute der zweite von drei Tagen, an denen das 122 Sitze zählende Landesparlament gewählt wird. Die Mehrheit der Bevölkerung wehrt sich gegen die Wahl; die indische Regierung muß aus verfassungs-rechtlichen Gründen darauf bestehen. Mit Ausnahme der Kongreßpartei Indira Gandhis und der Kommunisten boykottieren alle Parteien die Wahlen

Der verbale Protest eskalierte zu blutigen Ausschreitungen, Politi-ker wurden bedroht, entführt und ermordet. Schulen, Büros und Geschäfte sind seit langem geschlos-sen. Mindestens 200 Tote sind der Preis. Einmalig dürfte sein, daß zur Wahl 75 000 Mann einer Sondertruppe nach Assam abkommandiert wurden, um die einheimi-schen Sicherheitskräfte zu verstärken. Um den technischen Ablauf zu sichern, ließ die Bundesregie-rung etwa 5000 Bedienstete einfliegen, denn Assams Beamte streiken. Die indischen Behörden spielen das Ausmaß der Unruhen her-unter, obwohl diese in Agentur-Berichten als die "blutigsten der letzten zehn 'Jahre" bezeichnet

werden. Der Zorn der Assamesen entzündet sich am "Ausländer"-Problem. Wahlen setzen seine Lösung vor-

Viele in Basel lebende Juden,

unter ihnen Überlebende des Holo-

caust, werden seit einigen Tagen durch Morddrohungen und an-onyme Telefonanrufe beunruhigt.

Die Polizei fahndet energisch

nach den Tätern, hat aber noch

keine Anhaltspunkte. Heute wol-len die Studenten der Basler Uni-

versität für ihre jüdischen Kommi-

litonen demonstrieren. Sie möch-

ten der ganzen Stadt und der

Schweizer Bevölkerung zeigen, daß sie mit Hetze gegen Juden

Hauptziel der antijüdischen Hetz- und Terroraktion ist eine

Gruppe jüdischer Studenten an der Medizinischen Fakultät der

Universität Basel. Sie werden tele-fonisch mit dem Tode bedroht, an-

onyme Stimmen hetzen im Strei-cher-Jargon. Auch Freunde und Angehörige der Studenten werden

terrorisiert. Ein Sprecher der Poli-

zei erklärte dem SAD: "Die unbe-

kannten Täter müssen sich aus-kennen. Sogar Großeltern von Stu-

denten wurden am Telefon

Nicht Schweizer Mundart, son-

dern Hochdeutsch wird von den

antisemitischen Hetzern am Tele-

Morddrohungen oder Exekutions-

listen per Post. Die Briefe sind mit

Maschine getippt die Titel mit

Schablone geschrieben. Auf Basler

Plätzen und Straßen sind antise-

mitische Parolen und Hakenkreu-

ze zu sehen, auch die Synagoge

nichts zu tun haben wollen.

SAD. Basel

aus, so argumentieren sie. Bei der Teilung Indiens im Jahre 1947 flüchteten ungezählte hinduistische Ostbengalen (Ostpakistaner) in Indiens Nord-Ostregion - was als legal gilt. Ein weiterer Einwanderungsschub folgte 1971 nach dem Krieg mit Pakistan – was nach Ansicht der Assamezen illegal ist. Viele dieser Einwanderer sind in Wählerlisten aufgenommen worden. Die Assamesen fordern nicht nur eine Revision dieser Wählerlisten, sondern auch eine Aussiedlung der Einwanderer, deren Zahl sie auf etwa zwei Millionen schät-

Ebenso feindselig ist die Haltung gegenüber indischen Zuwande-rem! Händlern und Handwerkern aus Westbengalen. Dagegen scheint die Anwesenheit der aus Rajastan stammenden Marwari und der Sikhs aus dem Punjab nicht problematisch zu sein; erstere haben im Finanzwesen das Sa-gen, letztere beherrschen das Transportwesen.

Der Protest begann 1979. Träger nach außen sind der assamesische Studentenverband und die assamesischen "Gemeinsame Kampf-gruppen". Seit 1980 wird mit Delhi verhandelt. Das jüngste Gespräch im Januar wurde auf unbestimmte Zeit vertagt. Das einzige Zuge-ständnis der Assamesen: Sie ak-zeptieren 1961 als "Stichjahr", vor-

wurde beschmiert. Die israeliti-

sche Gemeinde erstattete Anzeige gegen Unbekannt.

In Basel fliegen Steine in Fen-sterscheiben, und die Täter irren

sich kaum: Wer irgendwie bedroht wird, steht mit jüdischen Medizin-

studenten in Kontakt. Die Eltern

der Studenten haben keine ruhige

Minute mehr. Wenn ihre Kinder

aus dem Haus sind, klingelt das

Telefon. Eine anonyme Stimme sagt dann: "Ihr Sohn ist tot. Wir haben ihn umgebracht." Einigen

Angehörigen haben diese Anrufe so furchtbare Angst eingejagt, daß sie einen Schock erlitten.

Die Basler Polizei gibt sich zu-

rückhaltend und verschlossen. "Kein Kommentar", heißt es. Die Polizei begründet die Nachrichten-

sperre damit, daß man die Täter

kurz vor ihrer eventuellen Verhaf-

tung nicht warnen wolle. Doch in

der jüdischen Gemeinde von Basel

wächst der Unmut. "Weiß die Poli-

zei wirklich etwas, oder tut sie nur so?" fragte der 72jährige Rentner David S., der zwei Morddrohungen erhielt. Sein Patenkind ist Medizin-

Beobachter sind nicht sicher, ob die antijüdische Welle in Basel von

einer rechtsradikalen Gruppe aus-

oder ob es sich \_nur'

ihnen einen üblen und geschmack-losen Streich spielen. In den mei-

sten anderen Schweizer Städten

gibt es keine antisemitischen Aus-

schreitungen. Basel bietet ein un-typisches Bild.

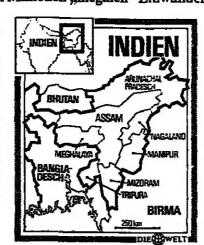

ausgesetzt, all diejenigen verlassen das Land, die zwischen 1950 und

Wohin sollen die Millionen? Wer fällt überhaupt in die Kategorie "Ausländer" – einen Terminus, den die Regierung in Neu-Delhi grundsätzlich ablehnt. Mit Recht est auch auf humane Aspekte weist es auch auf humane Aspekte hin. Eine Massenumsiedlung würde nur neue menschliche Not aus-

lösen.
Das Problem orientiert sich nicht nur an Zahlen. Die einheimische Bevölkerung befürchtet einen Ver-lust ihrer ethnischen, sprachlichen und kulturellen Identität. "Assam

den Assamesen" heißt deshalb seit drei Jahren der Schlachtruf wider die Überfremdung. Die Forderung nach einem Schutz ihrer Eigenständigkeit wird von wirtschaftlichen Problemen überlagert. Der Bundesregierung wird vorgewor-fen, zu wenig für die im äußersten Nordosten des Landes gelegene Region getan zu haben. In der Tat lassen industrielle Entwicklung und der Ausbau der Infrastruktur zu wünschen übrig. Wer kennt nicht den Assam-Tee

er gohört zu den wichtigsten Exportprodukten. Aber die Zentralen
der Teeplantagen li0gen in Kaikutta; auch die Auktionen finden dort
statt. Assams Ölproduktion machte, jedenfalls bis zum Ausbruch der
Unruhen 1979, ein Drittel der indischen Broduktion aus Nur ein schen Produktion aus. Nur ein kleiner Prozentsatz der Einnah-men floß in das Land zurück.

Eine Befriedung Assams kann zweifelsohne eher durch eine wirt-schaftliche Entwicklung als durch eine Massenumsiedlung erreicht werden. Der Krizenherd ist zudem nicht allein auf Assam beschränkt. Auch in den Staaten Tripura, Mani-pur, Nagaland, Meghalaya und den Unionsterritorien Mizoram und Arunachal Pradesch, die sich zusammen mit Assam klangvoll die "sieben Schwestern" nennen, gibt es innere Spannungen, die die in-nere Sicherheit und die staatliche Einheit beeinträchtigen.

#### Juden in Basel bedroht Armee gewinnt Einfluß Mordhetze über Telefon und Briefpost betrieben

Operation "Groß-Beirut" stärkt Autorität des Staates

JÜRGEN LIMINSKI, Bonn Die Ausdehnung der libanesi-schen Armee und ihrer Kontrollfunktion auf die gesamte libanesi-sche Hauptstadt ging ohne Zwi-schenfälle vonstatten. Die Einhei-ten der christlichen Milizen ("Forces Libanaises"), die bislang den Ostteil der Stadt kontrollierten. sind aus dem Straßenbild verschwunden. Das geschah, wie ihr Oberkommandierender, Fady Frem, gestern der Presse in Beirut mitteilte, "in voller Übereinstim-mung mit uns". Die Operation war bis ins Detail gemeinsam mit der Armee besprochen worden. Der Kommandant der Armee-Einhei-ten in Ost-Beirut, Michel Aoun, genießt bei den "Forces Libanaises" hohes Ansehen. Die Kampfpanzer und schweren Geschütze der Mili-zen wurden in das Bergland nördlich von Beirut verlegt.

Die Übereinstimmung ergibt sich aus den gemeinsamen Zielen der "Forces Libanaises" und der libanesischen Regierung. Beide wollen das Land von fremden Truppen befreien und die Autorität des Staates auf das gesamte Territorium ausdehnen. Solange jedoch noch Besatzungstruppen im Lande stehen, weigern sich die "Forces Libanaises", ihre Verbänaufzulösen. Unterschiede gibt es in der Beurteilung der Lage und bei den Methoden, um zu dem ge-

Diese betreffen aber nicht den urbanen Raum von "Groß-Beirut". sind diplomatisch-politischer

Natur. Die "Forces Libanaises" lehnen beispielsweise allzu weit gehende Rücksichtnahmen auf arabische Interessen ab und treten offen für einen Friedensvertrag mit Israel ein.

Die Autorität des Staates wird durch die Operation "Groß-Beirut" zweifellos gestärkt. Insbesondere ist es der Armee jetzt möglich, ge-meinsam mit den Truppen der multinationalen Streitkräfte in ganz Beirut nach weiteren Waffenverstecken zu fahnden. Offizielle Kreise geben unumwunden zu, daß weder die libanesische Armee noch die israelischen Einheiten alle versteckten Waffenarsenale der Palästinenser ausfindig gemacht hätten. Besonders in den Lagern im westlichen Beirut befänden sich noch "eine ganze Reihe von Depots\*.

Depots".

Um den Einflußbereich der staatlichen Autorität noch weiter auszudehnen, wird bereits erwogen, möglichst bald mehrere Einheiten in die Bergregion Schuf zu entsenden. Sie könnten dort gemeinsam mit den Israelis die Kontelle übergehapp. trolle übernehmen.

Der Moment für eine Stärkung der libenesischen Armee ist gün-stig. Anders als unter Präsident Sarkis kann Libanon heute mit der chen Auslands rechnen. Die Syrer und Palästinenser in der Bekaa-Ebene und im Norden Libanons wird das freilich kaum beeindrukken. Israel hingegen scheint erste Vorbereitungen für einen mögli-chen Teil-Rückzug zu treffen.

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfoch 200 866,

### Die verleugneten Opfer

Sehr geehrte Herren, nachdem die Ursachen, die zur

machdem die Ursachen, die zur Machtergreifung durch Adolf Hitler vor 50 Jahren führten, von den Medien zumeist überhaupt nicht erwähnt oder historisch völlig falsch dargestellt wurden (wobei die SED- und DKP-Historiker die Tatsache, daß NSDAP und KPD Arm in Arm gegen den Staat von Weimar marschierten, zu verschweigen versuchten, und ietzt schweigen versuchten und jetzt den Versuch unternahmen, eine Volksfront zu schaffen mit der Begründung, daß wir bereits in einer Vor-Hitler-Ara leben würden), ist es zu begrüßen, daß Ihr Autor den Lesern endlich die historische Wahrheit vermittelt. Das "Reichsbanner Schwarz Rot

Gold", einer der stärksten politischen Kampfverbände, wurde 1924 von republikanischen Kräften als sozialdemokratischer Selbstschutz gegründet, um die paramilitärischen Wehrverbände der Rechten mit gleichen Mitteln bekämpfen zu können. Am 16. Dezember 1931 schlossen sich SPD, ADGB-Gewerkschaften werkschaften, Arbeitersportler und Reichsbanner als militanter Kern zur antifaschistischen "Eisernen Front" gegen den Nationalsozialismus zusammen. Kampfsym-bol waren drei Pfeile: SPD, Ge-werkschaften und Reichsbanner. Die KPD erteilte damals der "so-

zialfaschistischen Eisernen Front" eine demonstrative Abfuhr und gründete im Frühjahr 1932 eine "Antifaschistische Aktion". Der ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete Freiherr Ostmann von der Leye erinnerte aus Anlaß des 50. Jahrestages der Machtergrei-fung an die Opfer des Reichsban-ners: "Bis zum 30. Januar 1933 ver-zeichnete das Reichsbanner 326

kämpfen und durch Meuchelmord. Von diesen kam bemerkenswerter Weise genau die eine Hälfte durch die Nazis und die andere Hälfte durch die Kommunisten ums

Am 7. Marz 1933 wurden Reichs banner und Eiserne Front verbo-

Die moskautreue DRP, die sich als Erbe der KPD ansieht, hat an läßlich des 50. Jahrestages der Machtergreifung eine großangeleg te Propaganda-Aktion durchge führt, um ein volksfrontartige Bündnis mit Gewerkschaftern und Sozialdemokraten herbeizuführen Zu den Unterzeichnern des "Auf rufs", der zu antifaschistischen Ak" tionen am 29. Januar 1983 aufriet gehörten neben DKP-Funktions ren auch SPD-Mitglieder und füh rende DGB-Funktionäre. Sie di stanzierten sich nicht von der Kommunisten, die für den Tod von 163 Männern des Reichsbanner

verantwortlich waren. Die Teilnahme und Reden von Walter Malzkorn, IG-Metallsekre tär, Detlef Hensche, Hauptvorstand IG Druck und Papier, Georg, Benz, Hauptvorstand IG Metall und Leonhard Mahlein, Gewerk schaftsvorsitzender IG Druck und Papier, waren eine Ohrfeige für die Papier, waren eine Ohrfeige für die State des Beicht Angehörigen der Toten des Reichs banners und der Eisernen Front die durch Kommunisten umge bracht wurden. Sie zeigten nur ei ne einseitige Solidarität mit jener die durch die Nazis ermordet win

den.
Der unvergessene Kurt Tucho-sky schrieb einst in der "Weitbül-ne": "Schämst Du Dich eigentlic

Mit freundlichen Grüße Rudolf Dietrici Wiesbade

### Stellung der Frau im Islam

Sehr geehrte Redaktion,

zum erstenmal bekommt man hier klar und verständlich eine hi-storische und psychologische Er-klärung für die Stellung der Frau im Islam, die von jeher und noch heute für uns Deutsche, die immer nur von außen oder literarisch mit dem Islam zu tun hatten und durch die Widersprüche beim Umgang mit Gastarbeitern und die wider sprüchlichen Erfahrungen, die man als Tourist gewinnt, verwir-rend und undurchsichtig ist. Wirhaben immer nur unsere europäi-schen Meßlatten angelegt, aber man muß die Stellung der Frau im Islam wohl aus der geistigen Mitte heraus begriffen haben, wie Sigrid Hunke das in ihren Büchern be-

wiesen hat. Hier wird mal deutlich, daß man schon diese uns ganz fremden Welten nicht nach flüchtigen Eindrük-ken von Reisenden, nicht mit unsechristlich-abendländischen Vorurteilen und einseitigen Perspektiven verständlich machen kann, sondern auch die geistigen Hintergründe kennen muß, um die grundfalschen Vorstellungen zu-recht zu rücken. Und das ist um der Gerechtigkeit anderer Völker gegenüber, besonders für das Ver-ständnis der unter uns lebenden Ausländerinnen höchst nötig. Besten Dank an Frau Hunke für diese

Mit freundlichen Grüßen Prof. Dr. Lother Heister,

Es hat mich interessiert zu ler nen, daß die geringe Achtung der Frau in den arabischen Ländern nicht auf Mohammed zurückzuführen ist, sondern auf persischen Einfluß, begründet auf Sedimente des iranischen Dualismus.

Bei der Bedrohung durch den Islam, unter der wir in Europa heute alle stehen, ist informative Sachlichkeit von größtem Wert. Deshalb ist es mir unverständlich, wie man in diesem Zusammenhang Steine auf die Grundlage unseres christlichen Glaubens, die Bibel,

werfen kann. Jesus hat im Gegensatz zu seinen Jüngern, also zur herrschenden Volksmeinung, von der wenig gut beleumdeten Samariterin Wasser erbeten, und hat ihr tiefgründige Wahrheiten gesagt: "Joh. 4,23" Und Frauen waren es, die die erste

Nachricht des Auferstandenen i den Jüngerkreis brachten. Viel der schönen Worte, die Frau Hei ke über den Gehorsam schreib sind nur zu bejahen, aber ic möchte feststellen, daß der Apost Paulus bei seinen Worten I. Kor. Mann und Frau die gleiche Verau wortlichkeit in der Ehe beimist

Interessant wäre mir zu erfahrer wann Luther der Frau eine ung bührliche Stellung zugemutet hi te. Ich weiß nur, daß er den Stan der verheirateten Frau und d häusliche Arbeit der Frau gege über dem Dasein der Klosterns aufgewertet hat. Sophie Gräfin zu Münsk

Sehr geehrte Redaktion. in dem Beitrag von Sigrid Huni wird die bizarre These vertreit daß der heute in den arabisch. Frau vom gesellschaftlichen Leb im allgemeinen und die Sitte d Verschleierung im besonderen ren Ursprung im vorislamisch Persien haben. Die Verdrängur der "großartigen Vollblutaraberi nen" (sollte dieses Vokabular nic doch den Pferden vorbehalten bi ben?) durch "persische Sängerinen und Konkubinen" am Ho Harun ar-Raschids sei Schuld der Entstellung der an sich for schrittlichen Prinzipien des Islan-Dazu möchte ich anmerken: D in Persien lebenden Anhänger d Zarathustra (die Altiraner), deri Religion vor der Eroberung d Landes durch die Araber Staatsi ligion war, kennen bis zum heu gen Tage weder Polygamie nei Verschleierung noch überhaupt ne gesellschaftliche Diskrimin

Frau" zu reden. Mit freundlichen Grüß Malakeh Sanati-Künt

### Wort des Tages

rung der Frau. Es ist also absur

von einer "im iranischen Duali

mus gründenden Unfreiheit d

99 Weise ist der Mensch, der nicht den Dingen nachschaut, die er nicht besitzt, sondern sich der Dinge erfreut die er hat. Epiktet, griech. Cullosoph (50-138)

### Personalien

ERNENNUNGEN Dr. Heinz Dittmann wird neuer deutscher Botschafter in Mexiko und dort Nachfolger des jetzigen stellvertretenden Bonner Regie-rungssprechers Dr. Jürgen Sud-hoft, der bis zum Bonner Regierungswechsel in Mexiko als Botschafter tätig war. Dittmann, 1925 in Berlin geboren, studierte Volks-und Betriebswirtschaft, Rechtswissenschaft, Philosophie und Sprachen und beendete sein Stu-dium mit dem Dr. rer. pol. 1950 ging er zunächst zur Bank deut-scher Länder, der Vorgängerin der heutigen Bundesbank. 1953 trat er in das Auswärtige Amt ein. Er wurde 1968 bis 1972 auf Auslandsposten in Paris und Washington eingesetzt, war beim Gatt in Genf und seit 1979 Botschafter in

Neuer deutscher Botschafter in Algerien wird Dr. Heinz Dröge. Der Diplomat, 1922 in Essen geboren, studierte ebenfalls Volkswirtschaft und promovierte zum Dr. rer. pol. In das Auswärtige Amt trat er 1951 ein. Heinz Dröge war

zunächst am Generalkonsulat it New York tätig und ging 1953 au die deutsche Botschaft in Wa shington, wo er bis 1962 blieb. I den Jahren zwischen 1966 um 1970 war er bei der Ständige Vertretung der NATO in Brüsse 1970 bis 1974 war Heinz Dröge in Bundeskanzleramt eingesetz 1974 bis zur Schließung der Bot schaft 1975 wegen der Kriegswir ren war er Botschafter in Saigot Anschließend ging er bis 1979 al Botschafter nach Niessie Botschafter nach Nigeria

#### GESTORBEN Gerichtsmediziner Albert Pou

sold ist im Alter von 82 Jahren it Münster gestorben. Der langjähri ge Direktor des gerichtsmedizini schen Instituts gehörte der Wil helmsuniversität von 1947 bis 196 an. Professor Ponsold, der sich vo allem auch mit Problemen de Verkehrsmedizin befaßte und ei ner internationalen Kommissio Alkohol bei Verkehrsstraftate angehörte, war 1962 Präsident de Deutschen Gesellschaft für g richtliche Medizin geworden.



frau beim Einkauf: Ihr Haushaltsgeld ist wieder mehr wert. Die Kredite sind billiger geworden. Dadurch wer-

den für den Privatmann wie für die Unternehmen Anschaffungen und Investitionen wieder finanzierbar. Das gilt auch fürs Bauen. Wer ein Eigenheim baut, kann monatlich rund 1000,- Mark sparen. Deshalb

haben sich die Bauanträge vielerorts schon verdoppelt. Überall ist zu spüren: die Wirtschaft faßt wieder Tritt, der Aufschwung hat begonnen. Dieser Aufschwung

schafft und sichert Arbeitsplätze. Sichern Sie den Aufschwung mit beiden Stimmen für die CDU.

### Aufwärts mit Deutschland

Jetzt den Aufschwung wählen





Wer beim Fernsehen mit Sport

zu tun hat, wird seine Nase künftig

höher tragen als bisher. Sportsen-

dungen sind durchaus keine Min-

derheitenprogramme. Das ergab eine neue Zuschaueruntersuchung

von ARD und ZDF. Die ARD-

## Athen sammelt Punkte im Kreml

iechenlands KP unterstützt Papandreous Sparpolitik / Vor dem Besuch Tichonows

now, der Athen in den nächn Tagen besuchen wird, reist n erstenmal ein hochkarätiger jetischer Politiker nach Grienland. Er erwidert eine Reise 1 Staatspräsident Konstantin amanlis, der 1979 als Regiegschef die Sowjetunion behte. Tichonow reist zu einem tpunkt nach Griechenland, wo sozialistische Regierung im - t ist, die dazu noch erhebliche erständigungsschwierigkeiten den traditionellen Verbünde-Griechenlands im Westen hat. hr noch: Tichonows Reise fin-. vor dem Hintergrund der nur r mühsam vorankommenden

tzpunktverhandlungen der

echen mit den Amerikanern

Lucies ...

**州**14:

M 14

ered .

abot a

Tar.

Atanii.

# 1 h.

Jan. 27 -

7

色 報 ...

Bre C To :

Minate .

9 Francisco

**哪年,是 1, —** 

\*\*

新

A 2 ..

7

. W . .

State of the second

**我没有**了。"。

薄.心安 . ..

西京 二

海华 (7/=7/+) 8 1 4 4 J 1 1/2

F/F

A. ..

23

15 1 A Sec.

4.

ا ، د شيخ کيم

8,5 1

a de la

Sept. 18

3 4 6

Sec. 1. 1. 1.

\*

ALA. TO

3 · · · · · · ·

No. of the last

4

100

. 1

المواجعة

**第**. 1. 1.4

Silbert

न्यत्यस्य ।

ante . .

E 2: 2. Le

restliche Diplomaten in Athen 'i darum bemüht, die Bedeug der Tichonow-Reise herunterpielen und sprechen von einem türlichen Nachholbedarf der echen im Rahmen ihrer Bezieigen zur Sowjetunion. Papanou und die ihm nahestehende sse, die schon seit Jahren regeldig Berichte der sowjetischen :hrichtenagentur "Novosti" r weltpolitische Fragen abckt, werden jedoch auf jeden versuchen, die Gespräche mit nonow in ibrem Sinne politisch zunutzen und sie als ein wichtipolitisches Ereignis derzustel-

uch Papandreou paßt nämlich 10nows Reise ganz gut ins takti-

E. ANTONAROS, Athen sche Konzept: gegenüber dem Wefit Ministerpräsident Nikolai Ti- sten - aber auch gegenüber dem weitgehend linkslastigen Publikum zu Hause - wird er demonstrieren wollen, daß er sich so unabhängig fühlt, daß er mit der Sowjetführung umfangreiche Gespräche über alle wichtigen Fragen

führen kann. Konkrete Ergebnisse werden von diesen Gesprächen allerdings nicht erwartet. Zahlreiche sowjetische Delegationen haben zwar die letzten Wochen in Athen verbracht. Aber sie haben vorwiegend mit Regierungsvertretern und Technokraten über die Fertigstellung von technologischen, kulturellen, wissenschaftlichen und handelspolitischen Abkommen verhandelt, die Tichonow und Papandreou unterzeichnen wollen. Ein Athener Regierungssprecher dementierte Presseberichte, wonach auch die Unterzeichnung eines politischen Dokuments erwogen werde.

In ihren wichtigen nationalen Fragen" - also beim Streit mit der Türkei - dürfen die Griechen keine sowjetische Rückendeckung erwarten. Beim griechisch-türkischen Konflikt hat Moskau bisher eine strikte Objektivität gewahrt. Darüber hinaus haben die Russen den Griechen zu erkennen gegeben, daß sie eine eventuelle Ausweitung der griechischen Territorialgewässer in der Ägäis von bisher sechs auf zwölf Seemeilen nicht akzeptieren würden, weil dadurch Probleme für die sowjetische Kriegs- und Handelsflotte ent-

Einiges hat Papandreou von den Sowjets allerdings erhalten: Die griechische KP hat die restriktive Einkommenspolitik der Sozialisten, offenbar einem Wink aus Moskau folgend, zähneknirschend geschluckt und auf die sonst übliche Mobilisierung der Gewerk-schaften verzichtet. Ebenfalls haben sich die Russen bereit erklärt, große Mengen von griechischem Obst. wenn auch zu Minimal-Preisen, abzunehmen.

Panandreous Vorleistungen waren allerdings keineswegs gering. Den Ausnahmezustand in Polen hat er nur widerwillig und halbherzig verurteilt, Andropows Abrü-stungsvorschläge findet er in Ordnung, und für das Embargo gegen Polen und die Sowjetunion war er nicht zu gewinnen. Griechenland, so die "Prawda", habe unter den Sozialisten "schon viel Positives

Seit einiger Zeit bemüht sich Papandreou um den Status eines Beobachters bei der Konferenz der Blockfreien, die Anfang März in Neu-Delhi stattfinden wird. Bisher ist es ihm jedoch nicht gelungen, eine Einladung zu erhalten, obwohl er seine Freunde in Irak, Algerien und Jugoslawien um Unterstützung gebeten hat. Doch die Präsenz in Neu-Delhi wäre für Papandreou, nicht zuletzt wieder aus innenpolitischen Überlegungen, von größter Bedeutung. Abzuwarten bleibt, ob er sich an die Sowjets wendet, um sich seinen Wunsch zu

### **Tarchais weint um Waldeck-Rochet**

m Tod des Vorkämpfers der Volksfront / Selbstverständnis der französischen KP

A. GRAF KAGENECK, Paris illionen Fernsehzuschauer sa-Georges Marchais, den Gene-kretär der Kommunistischen ei, plötzlich in Tränen ausbreι Er war am Ausgang des klei-Hauses in einem Pariser Vor-in dem sein Vorgänger Walr Rochet nach jahrelangem Daiechen sein Leben ausgeth hatte, von einem Reporter eine Stellungnahme gebeten den Nach einigen belanglosen en über ihre lange gemeinsa-Arbeit, unterbrach sich Mars plötzlich, um schließlich mit enerstickter Stimme, sich vor Kamera wegduckend, zu sa-: .... und er war mehr als ein ...d.\*

ie Szene war irgendwie typisch ias Selbstverständnis der fran-schen Kommunisten und ihren z in der Nation. Marchais hatte en Auftritt nicht gestellt, sein bruch war spontan, wirkte ibhaft. Es war die Reaktion ei-Kommunisten vor dem Tod es Kommunisten, wie sie von Franzosen als selbstverständakzeptiert wird. Die KPF ist ur als eine Partei in den Augen zösischer Nichtkommunisten. ist eine Religion, eine Kirche, · verschworene Gemeinschaft. ie man schwer hineinblickt, die r immer wieder verblüffende, eilen unheimliche Beweise ihmneren Zusammenhalts liefert. beispielsweise bei Parteiauswerden. Niemand, der aus dem Paradies verstoßen wurde, ist jemals

wieder dorthin zurückgekehrt. Der Tod von Waldeck Rochet wird nicht nur von Kommunisten betrauert. Namhafte Sozialisten erwiesen dem verstorbenen die Ehre. Allen voran Staatspräsident Mitterrand, der ihn einen Vorkämpfer der Einheit der Linken nannte. Mitterrand schuldet dem Toten Dank, Waldeck Rochet warf im Dezember 1965 das Steuer seines Parteischiffes um 180 Grad herum und ließ seine Anhänger für den Präsi-dentschaftskandidaten Mitterrand stimmen. Mitterrand konnte daraufhin im zweiten Wahlgang um ein Haar General de Gaulle schlagen – ein unerhörter Vorgang, der über Nacht die Macht der Vereinigten Linken enthüllte.

Pierre Daix, der nach dem "Coup von Prag" mit der Partei brach, sagte über Waldeck Rochet: "Er war ein aufrichtiger Mann, oft überfordert, zuweilen zerrissen, aber immer gerecht, wenn es galt, seine führenden Mitarbeiter in ihren Gewissensqualen zu entla-sten." Daix weiß, wovon er spricht. Auch der ehemalige Chefredakteur der theoretischen Parteizeitschrift "Les Lettres françaises" wurde, ganz wie sein Chef, am Kommunismus irre, als sowjetische Panzer die Freiheitsbewegung tschechischer Kommunisten unter Dubcek niederwalzten. Waldeck Rochet hat

schlüssen, die gnadenlos vollzogen damals die Besetzung Prags offen verurteilt.

Kurze Zeit später diagnostizier-ten die Ärzte einen Gehirntumor, der nach und nach sein Nervenzentrum zerstörte. 1970 mußte Waldeck Rochet die Führung der Partei an Marchais abgeben, der sich bald wieder Moskau annäherte, dem von Waldeck Rochet und dem italienischen KP-Chef Luigi Longo angebahnten "Eurokommunis-mus" auf Moskaus Geheiß den Todesstoß versetzte und 1980 in Moskau den Einmarsch nach Afghanistan guthieß. Bis heute ist die Partei unter Marchais' eiserner Hand die moskauergebenste unter Westeuropas kommunistischen Partei-

en geblieben.
Nichtsdestoweniger waren es keine Krokodilstränen, die Georges Marchais an der Bahre seines unglücklichen Vorgängers vergoß. Waldeck stand in der direkten Nachfolge des 1964 verstorbenen "großen Thorez", und er war der Lehr- und Zuchtmeister des jungen Georges Marchais, den er früh an seine Seite gezogen hatte. Marchais wird ihm vor allem nie vergessen, daß er den großen Pardon für einen verhängnisvollen Fehltritt gewährt hatte: die freiwillige Arbeit in einem Flugzeugwerk der nationalsozialistischen Rüstungsindustrie in Augsburg im letzten Kriege. Bis heute ist es bei diesem Pardon, nicht aber bei einer Widerlegung geblieben.

### Die Guerrilla will auf Betancurs riedensangebote nicht eingehen

G. FRIEDLÄNDER, Bogotá s Unbekannte auf den Komdanten des kolumbianischen es, General Gustavo Matamol'Coste, und seine Frau schoswährend sie sich am Fenster s Schlafzimmers befanden, uchten das Heer und der Vergungsminister zunächst, den schenfall herunterzuspielen. r das Attentat ist bezeichnend lie Lage.

ılumbien war dabei, sich für "Friedenstag" vorzubereiten, als Solidarisierung mit Betan-Amnestie-Politik gedacht war. bestand nie ein Zweifel daran, die Bürger Frieden wollen. sie haben ebensowenig wie Parlament oder die Regierung zeugen können, auf die Frie-langebote einzugehen. Auch kolumbien sile de Auch ot, sosehr sich auch alles än-Betancurs Regierung hält in Öffentlichkeit daran fest, daß Amnestie ein Erfolg sei und . ihr nur Zeit geben muß, damit noch erfolgreicher werden a. Man hat dabei wieder auf die Taktik zurückgegriffen, viele commnisse nicht der Guerrilla, iern sogenannten Gewohnsverbrechern zuzuschreiben. incur sagt in einem Brief an Generalstaatsanwalt Carlos Jiez: "Die Regierung wird nicht

. iben, daß die Bürger von der erwelt, den Enführungen und Verbrechern verängstigt i." Die Zeitungen bringen die hrichten von Kämpfen und führungen auch wieder über aleiten verstreut, um den Eink auf die Öffentlichkeit abzuvächen.

ird Kolumbiens Präsident, des-Regierungsantritt mit ungemlichem Enthusiasmus be-It worden war, zu einem Don

noch höher. Zu den Entführten gehören die Schwester des Außenministers Alvaro Jose Lloreda, eine Abgeordnete des Parlaments, andere Politiker, zwei Töchter prominenter Industrieller und viele Bauern. Die ersten Februarwochen zeigen, daß dieser Monat dem Januar nicht nachstehen wird. Das alles geschieht, obwohl die Guerilla einen Waffenstillstand erklärte, um über die Annahme der Amnestie nachdenken zu können.

Das Heer hat in Veröffentlichungen seiner offiziellen Zeitschrift indirekt die Verhängung des Belagerungszustandes gefordert, eine



Möglichkeit, die in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Zwar hat Betancur sich dagegen ausgesprochen, aber die Einberufung des Komitees für die nationale Sicherheit" zeigt, daß die Regierung nicht stumm gegenüber der öffentlichen Meinung bleiben kann, die von den Ergebnissen der Amnestie enttäuscht ist und fordert, daß irgend etwas Entscheidendes getan wird. Es ist nicht die einzige Sorge Betancurs. Trotz großzügiger Lohnerhöhungen im Dezember wird die Unzufriedenheit der Arbeitnehmer immer größer, und der Generalstaatsanwalt schlägt vor. einen "sozialen Notstand" auszurufen, der es dem Präsidenten erlau-

ben soll, mit Dekreten zu regieren.

Die liberale Tageszeitung "El

Tiempo" hat errechnet, daß seit

dem 1. Januar in tausend Betrie-

ben Gehaltsforderungen erhoben

Quijote? Im Januar starben im worden sind. Sie liegen dem Ar-Guerrillakampf mehr als 200 Men- beitsministerium zur Verhandlung schen, während für den gleichen vor, das dieser Flut von Konflikten Monat 56 Entführungen bekannt nicht gewachsen ist. Es geht dabei wurden. Die wirkliche Zahl der um die Gehälter von mehr als Entführten ist wahrscheinlich 300 000 Arbeitnehmern und einen Betrag.von 200 Milliarden Pesos ( 2,8 Milliarden Mark). Nun hat auch die Organisation der Staatsangestellten beschlossen, ihre 772 000 Mitglieder zu einem Generalstreik aufzurufen. Die Arbeitnehmer fordern Gehaltserhöhungen zwischen 35 und 70 Prozent. Auch macht sich Opposition ge-

gen das Abschwenken Betancurs in das Lager der blockfreien Länder bemerkbar, das von einem konservativen Präsidenten nicht erwartet wurde. Der liberale Expräsident Carlos Lleras Restrepo, der Betaneurs Wirtschaftspolitik unterstützte, hat sich gegen seine Außenpolitik ausgesprochen. Die anti-castristische "Patriotische kubanische Junta" Kolumbiens hat einen anderen liberalen Expräsidenten, Alfonso Lopez Michelsen, zu einer öffentlichen Diskussion im Fernsehen herausgefordert, nachdem er Castro kürzlich einen Besuch abstattete und für ihn wirbt. Eine solche Diskussion muß notwendigerweise Betancurs Außenpolitik berühren. Noch eindrucksvoller ist das Erscheinen des legendären nicaraguanischen "Comandante Cero" (Eden Pastora), der nach Kolumbien kam, um die Offentlichkeit über den wahren Zustand seiner Heimat aufzuklären. "Nicaragua ist von Ausländern besetzt: Kubanern, Russen, Bulgaren, Deutschen und Nordkoreanern,", sagte Eden Pastora der kolumbianischen Presse. "Sie alle stützen eine Diktatur, die die sandinistische Revolution verraten hat." Seine Worte bleiben nicht ungehört bei denen, die sich fragen.

wohin Betancur eigentlich Kolum-

Sportschau am Samstag oder das ZDF-Sportstudio zum Beispiel zählen zu ihren zumindest gelegentlichen Kunden mehr als zwei Drittel aller erwachsenen TV-Kon-Entscheidend für diese Entwicklung ist offenbar das wachsende Sportinteresse der jüngeren Frau-en. Bei der Fußball-WM 1982 zum Beispiel hatten die Live-Übertra-

gungen insgesamt im Schnitt 13,67 Millionen Zuschauer (40 Prozent der Geräte eingeschaltet). Mit 6,5 Millionen waren die Männer jedoch gegenüber 5,3 Millionen Frauen (der Rest sind Kinder) keineswegs mehr so stark in der Mehrheit, wie man das erwartet hatte. Soweit es sich um die Spiele der deutschen Mannschaft handelte. war der Unterschied sogar noch geringer, im Schnitt 54 Prozent eingeschaltete Geräte, 9,07 Millio-nen männliche und 8,64 Millionen weibliche Zuschauer. Wörtlich

> Einschalten des Gegenprogramms dem Fußball total verweigert hät-Selbst bei den Frauen über 50 sind nur 22 Prozent, wie sie angeben, gar nicht an Sport interessiert. Zwischen 15 und 20 Prozent der Frauen aller Altersklassen sagen, sie seien stark oder gar sehr stark interessiert. Eine große Rolle spielt

dabei freilich, wann eine Sportsen-

heißt es in der Untersuchung: "Es

lassen sich keine Zuschauer fin-

den, die sich durch konsequentes

dung ausgestrahlt wird und welche Sportarten sie berücksichtigt. Mehr als die Hälfte aller Zuschauer glaubt, daß es im Fernsehen "angemessen viel Sport" gibt. Immerhin 13 Prozent wünschen mehr Sport, nur 11 Prozent weni-ger. Die ARD-Sportschau am Samstag um 18.05 Uhr (außer den großen Fußballübertragungen mit Abstand der Spitzenreiter unter

selbst beim Fußball schalten sie nicht ab JOACHIM NEANDER, Frankfurt den Sportsendungen) hat nach die-

Zuschaueruntersuchungen von ARD und ZDF: Sportsendungen keine Minderheitenprogramme

Immer mehr Frauen interessieren sich für Sport,

ser Untersuchung 32 Prozent der TV-Zuschauer (Männer 47, Frauen 19) als regelmäßige und 34 Prozent als gelegentliche Interessenten. Bemerkenswert: Der Kreis der ge-legentlichen Zuschauer beim ZDF-Sportstudio (42 Prozent) ist erheblich größer als seine Stammkunden (22 Prozent). Hier spielt das attraktivere Gegenprogramm am Samstagabend eine entscheidende

Wie sollen sich die Sportreporter des Fernsehens verhalten? Sollen sie mitgehen, ihre Stimmung dem Zuschauer vermitteln oder sachlich zurückhaltend bleiben? Zwei starke Parteien stehen sich hier



Reliebt bei Männern über 30: ru-hig-sachlicher Rolf Kramer FOTOS: WELT/DEFD

Die Rangliste der Wunsch-Sportarten

den Fernsehzuschauern gewünschten Sportarten.

1. Fußball, 2. Eiskunstlauf, 3. Skispringen, 4. Leichtathletik, 5. Ski alpin, 6. Handball, 7. Turniertanzen, 8. Reiten, 9. Turnen, 10. Motorsport, 11. Schwimmen, 12. Eishokkey, 13. Tennis, 14. Skilanglauf, 15. Golf, 35. Feldhockey.

Mitgehen, 30 Prozent für Zurück-

haltung. Ein Typ wie Dieter Kür-

ten, der versucht, so zu reden und

zu reagieren wie (vermutlich) die

Zuschauer, hat also mehr Freunde

als etwa ein Typ wie Rolf Kramer.

Dabei ist wichtig, daß der Kürten-

Typ einen besonders großen Vor-

sprung bei den Frauen aller Alters-

klassen und bei den jüngeren Män-nern besitzt. Die betont ruhige Art

kommt nur bei den Männern über

30 gut an. Heribert Faßbender, der neue

Sportchef der WDR-Redaktion,

sagt dazu: "Ich glaube, das ent-spricht einer Richtung, die wir

Das ist die Rangliste der von Boxen, 16. Bob/Rodeln, 17. Gymnastik, 18. Pferderennen, 19. Eisschnellauf, 20. Radsport, 21. Segel-/ Drachenfliegen, 22. Tischtennis, 23. Volleyball, 24. Segeln, 25. Wind-surfen, 26. Basketball, 27. Rudern/ Kanu, 28. Judo/Karate, 29. Ringen,

 einen guten Mittelweg zu finden zwischen dem Stil eines Herbert Zimmermann bei der WM 54 und den betont sparsamen Kommentaren, die in den Jahren danach üblich wurden."

Auch in der Frage, ob Sportsendungen mehr Information oder mehr Unterhaltung sein sollen, können die Anstalten keine eindeutige Antwort erhoffen. 29 Pro-zent sehen sie eher als Unterhaltung, 17 Prozent mehr als Information, 55 Prozent (Männer 59, Frauen 49) erwarten vom Fernsehsport

Auch eine im Verlauf der Untersuchung ermittelte Rangliste der in Fernsehsendungen gewünschten und bevorzugten Sportarten (siehe Tabelle) bringt Überraschungen. Die Befragten bekamen eine Liste von 35 Sportarten, auf der sie mehrere ankreuzen durften. Daß der Fußball insgesamt mit großem Abstand (58 Prozent aller Befragten kreuzten ihn an) die Nummer eins sein würde (selbst bei den Frauen rangiert er hinter dem Eiskunstlauf an Nummer zwei), mußte man erwarten. Daß die Wintersportarten relativ hoch eingestuft werden, hängt möglicherweise mit dem Zeitpunkt der Befragung tim Winteri zusammen.

Daß jedoch beispielsweise Bobfahren und Rodeln oder auch Tanzen so viel beliebter sind als zum Beispiel Volleyball, Basketball, Ringen oder Fechten, dürste mit der starken Verbreiterung des allgemeinen Sportinteresses zusammenhängen: Wo die Regeln noch nicht allgemein bekannt sind, wo es kompliziert wird, läßt das Inter-

Schließlich wurden die Sportzuschauer auch gefragt, warum sie bei so großem Interesse - nicht selber in die Bundesliga-Stadien gehen. Die Reihenfolge der genannten Gründe ist hochinteres sant. Mit Abstand an der Spitze stehen die hohen Eintrittspreise. Es folgen das Wetter, die weite Anfahrt, die TV-Berichterstattung, die Angst vor Krawallen. Dann erst wird "ungenügende Leistung der Spieler" genannt.

Boxer gestorben

Charleston (sid) - Der 17 Jahre alte Amateurboxer Michael Pitzer ist in einem Krankenhaus von Char-leston/Virginia gestorben. Leicht-gewichtler Pitzer war nach einem Kampf am 6. Februar in der Kabine zusammengebrochen und lag seit-dem im Koma. Die Ärzte hatten bei dem Boxer drei Blutgerinsel aus dem Gehirn entfernt.

Maradona wieder gesund Barcelona (sid) - Der Argentinier naten eine Gelbsucht überstanden. Er will am Montag mit dem Training beginnen und in einem Monat wieder für den spanischen Spitzenrei-ter der Fußball-Liga, FC Barcelona,

Liverpool im Finale

London (sid) – Englands Fußball-meister FC Liverpool hat das Finale des Liga-Pokals (26. März) erreicht, obwohl er zum ersten Mal seit 15 Spielen verlor. Liverpool unterlag dem FC Burnley (zweite Division) 0:1, hatte aber das erste Spiel im eigenen Stadion 3:0 gewonnen.

UdSSR-Doppelsieg

Sarajewo (sid) - Bei den vorolympischen Testwettbewerben in Saraewo gab es im Biathlon über 20 km durch Andrej Nepeine und Igor Alexejew einen sowjetischen Dop-pelsieg. Bester Läufer aus der Bundesrepbulik Deutschland war Tho-mas Sutter (Furtwangen) auf dem 20. Platz

Ehret darf nach Hause

Berlin (sid) - Handball-Nationalspieler Arno Ehret, der sich beim Länderspiel gegen Jugoslawien in Berlin einen Sehnenabriß im linken Knie zugezogen hatte und direkt operiert wurde, wird heute aus dem Krankenhaus entlassen. Die Arzte erlaubten ihm die Rückreise nach

Karpow nur Vierter

Madrid (dpa) - Beim internationalen Schachturnier im spanischen Linares (Andalusien) belegt Welt-meister Anatoli Karpow nach drei Runden nur den vierten Platz. Er kam gegen den Ungarn Gula Sax, der das Turnier mit 2,0 Punkten anführt, zu seinem ersten Sieg.

### ZAHLEN

TENNIS

Grand-Prix-Turnier in Chicago (150 000 Dollar), Damen-Einzel, erste Runde: Hanika (Deutschland) - Jordan (USA) 6:4, 6:2, Kohde (Deutschland) -Russell (USA) 6:2, 1:6, 6:4, Navratilova Misseli (USA) 6:2, 1:0, 6:4, Navratilova (USA) – Kiyomura (USA) 6:1, 6:3, Au-stin (USA) – White (USA) 6:4, 6:3, Shri-ver (USA) – Vermaak (Südafrika) 6:4, 6:0. – Amerikanische Hallen-Meisterschaften in Memphis (315 000 Dollar). Herren-Einzel, zwelte Runde: Con-nors (USA) – Wilkison (USA) 6:3, 7:5. Hooper (USA) – Kriek (USA) 6:4, 6:4. McNamee (Australien) – Arias (USA) 6:1, 6:1, Sandy Mayer (USA) – Amritraj (Indien) 6:0, 6:1, Smid (CSSR) – van't Hof (USA) 6:2 6:1 GEWINNQUOTEN

Lotto: Klasse 1: 847 198.30, 2: 54 911.-3: 4421.20. 4: 88.40. 5: 7.50. – Toto: Elfer-wette: 1 Rang: 133 500.20, 2: 10 012.50. 3: 656.50. – Auswahlwette "6 aus 45": I. Rang: entfällt. Jackpot: 681 858.75. 2. 75 436.70. 3: 3361.-, 4: 97.-, 5: 10.50. -Rennquintett: Pferdetoto: Klasse 1: 867,60, 2: 690,60. – Pferdelotto: Klasse 1: 2478,80, 2, 18,10. – Kombinations-Gewinn: entfällt, Jackpot: 722 793.-(Ohne Gewähr).

(SAD)

### Neue Rennwagen – neue Gefahren? gleichsam wie auf Schienen strukteur Michel Tetu in einem

Um es vorweg zu nehmen: Ein Ferrari sieht immer noch so aus wie ein Ferrari, ein Renault wie ein Renault, ein Lotus wie ein otus, ein MacLaren wie ein McLaren und ein Brabham wie ein Brabham. Nicht nur wegen der traditionellen Farblackierun-gen. Aus der Vogelperspektive betrachtet wirken die Formel-1-Rennwagen des Jahrganges 1983 jedoch fast allesamt eher wie spitz nach vorn zulaufende, dreieckige, flache Flundern. Denn die i i hat umgebaut – de en Reglements wegen. Die schweren Unfälle 1982 – so

auch der Todessturz des Kanadiers Gilles Villeneuve auf Ferrari - haben Funktionäre und Konstrukteure unter dem Druck we-niger Fahrer (Lauda, Pironi) zum Umdenken gezwungen. Beson-ders der Unfall von Jochen Mass in Le Castellet, als ein Rennauto um ein Haar beinahe in die Zuschauer flog, schockte die Bran-che. Der erfolgreichste Formel-1-Fahrer aller Zeiten, der Schotte Jackie Stewart, sagte dazu: "Wenn Zuschauer verletzt oder gar getötet werden, kann das der Anfang vom Ende der Formel 1 sein. Deshalb ist die Entschei-dung richtig, die Formel 1 langsa-mer zu machen."

Langsamer - das heißt in erster Linie: Runter mit den hohen Kur-vengeschwindigkeiten. Um das zu erreichen, mußte der soge-nannte Ansaugeffekt auf der Straße wegfallen, der die Autos

durch ein Kurvenlabyrinth bewegte. Verboten ist es, links und rechts des Cockpits Flügel zu montieren, die statt Auftrieb Abtrieb erzeugten. Verboten sind auch jene beweglichen Flanken -Schürzen genannt – die das Auto mit der Straße verbunden haben. Auf diese Weise wurde die Luft unter dem Auto kanalisiert und konnte weder nach rechts oder links entweichen.

### STAND PUNKT

Nun sinken dadurch die Kurvengeschwindigkeiten, die Höchstgeschwindigkeiten auf der Geraden aber werden sich erhöhen, die Bremswege werden länger und – das hoffen Fahrer und Konstrukteure – die Über-holmanöver wieder häufiger.

Ferrari brachte als erstes gro-Bes Formel-I-Team ein neues Auto auf die Teststrecke, mit einem um 15 Zentimeter verkürzten Chassis. Die Frontbaube ist weit nach vorn gezogen, alle gewichtigen Bauteile befinden sich im hinteren Teil des Wagens, hinter der Fahrerzelle. Das wiederum bedingt kleinere Benzintanks, und damit nähert sich die Formel l einem neuen Gefahrenherd. Ferrari und Renault werden nämlich - wie Brabham 1982 - bei reduziertem Tankinhalt zwangsläufig Tankstopps an den Boxen

Interview mit dem Fachblatt "rallye racing": "Wenn alle Teams das machen, werden 1983 an allen Rennstrecken die Boxen zu den gefährlichsten Stellen werden. Aber wenn das Reglement es nicht verbietet, können wir es uns nicht erlauben, aus purer Menschenfreundlichkeit darauf zu verzichten." Da ist er also wieder, der Zynis-

mus einer Branche, der das Denken jener beflügelt, die in der Formel 1 Erfolg haben wollen Jackie Stewart wußte denn über die Zunft seiner Nachfolger nur zu sagen: "Sie verdienen eigentlich recht gut, aber fast keiner ist dazu bereit, mehr zu tun, als im Rennauto Gas zu geben. Das hat mit sich gebracht, daß außer Niki Lauda wahrscheinlich kein ande-rer Formel-1-Pilot weltweit bekannt ist. Und das ist für eine

Sportart immer schlimm." Niki Lauda fragte angesichts der Neukonstruktionen besorgt: Wie werden die jungen Fahrer damit fertig? Denn gefragt ist nun wieder fahrerisches Können.

Fragt sich nur, wo das künftig Grand-Prix-Piloten lernen sollen-Denn die Aufsteiger-Formel 2 hält sich bislang bedeckt. Dort geht es weiterhin um Anpreßdruck, um Kurvengeschwindig-keiten und auf diesem obskuren Weg um Arbeitsplätze in der For-

KLAUS BLUME

### SPORTPOLITIK

### Sportkalender "enttäuschend"

"Unbefriedigend angesichts der Größe der beiden deutschen Sport-bünde" nennt die Bundesregie-rung den deutsch-deutschen Sportkalender, der in diesem Jahr 79 Termine umfaßt. "Hoffnungen auf eine Ausweitung des Sportverkehrs, insbesondere durch ver-stärkte Einbeziehung des Jugendsports und der Nutzung des kleinen Grenzverkehrs", seien ent-täuscht worden, erklärte der parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister des Innern, Carl-Dieter Spranger (CDU).

Spranger, der eine schriftliche Anfrage des SPD-Bundestagsabgeordneten Friedel Schirmer beantwortete, teilte jedoch die Auffassung des Deutschen Sportbundes (DSB), "daß wir im deutsch-deutschen Sportverkehr zwar noch immer auf der Stelle stehen, aber trotzdem ein kleines Stückchen weitergekommen sind". Der Staatssekretär begründet dies mit der Zusicherung des "DDR"-Sportpräsidenten Manfred Ewald. die aus Devisengrunden vorgenommene Einschränkung von Westkontakten nicht im deutschdeutschen Verkehr vorzunehmen.

Die Bundesregierung werde die Bemühungen um eine Verbesserung der innerdeutschen Beziehungen auf Wunsch und in Abstimmung mit dem Deutschen Sportbund auch weiterhin durch Kontakte und Verhandlungen auf politischer Ebene unterstützen, betonte Spranger.

FUSSBALL

### Israel: Eklat um Belgier

einlegen müssen. Renault-Kon-

sid, Tel Aviv Peinlicher Eklat bei einem Fußballspiel in Tel Aviv: Mit dem Hitler-Gruß sorgte der belgische Spieler Paul Desmat bei einem Testspiel zwischen den Amateur-Nationalmannschaften von Israel und Belgien für großen Ärger.

Desmat ließ, nachdem der Schiedsrichter wenige Minuten vor Spielschluß ein Foulspiel gegen ihn pfiff, zunächst die Hose herunter. Das war dem Schiedsrichter zuviel. Er zog die rote Karte, um den Belgier des Feldes zu verwei-

Paul Desmat ging zwar, doch er marschierte mit erhobenem Arm dem Hitler-Gruß - und dem Ruf Heil Hitler" vom Spielfeld. 500 Zuschauer reagierten auf den Stadionrängen aufgebracht. Die israelischen Gastgeber hatten Mühe, Desmat vor dem erregten Publikum in Sicherheit zu bringen.

Die Offiziellen des belgischen Verbandes entschuldigten sich für die Entgleisung ihres Spielers bei den Israelis und kündigten an, daß Desmat gesperrt werde.

Die israelische Mannschaft - sie ist neben Portugal Gegner der deutschen Amateur-Nationalelf in der Qualifikation zum olympischen Turnier 1984 in Los Angeles - gewann die Begegnung mit 3:2 (3:1). Alle drei Tore für die Israelis erzielte der arabische Mittelstürmer Zahi Armeli per Kopfball.

HANDBALL

### **PSV Hannover** in Nöten

dpa, Hannover

Dem Tabellenletzten der Handball-Bundesliga, dem PSV Hannover, steht die sportliche und finan-zielle Pleite ins Haus. Manager Dieter Graese erklärte auf einer Abteilungsversammlung den Mitglie-dern: "Der Verein besitzt keine Gemeinnützigkeit mehr. Das Finanz amt hat dies dem Vorstand auf-grund der seit drei Jahren fehlen-den Steuererklärung mitgeteilt." Dadurch ist die Hilfsaktion eines Förderkreises, der den Spielbetrieb bis zum Saisonende mit 130 000 Mark garantieren sollte,

zusammengebrochen. "65 000 Mark haben wir bereits kassiert und dafür auch Spendenbescheinigungen ausgestellt. Das mutet jetzt wie ein Aprilscherz an" klagte Werner Reese, Sprecher des Förder-Kreises. Die Mäzene haben inzwischen angekündigt, daß sie ohne Steuerbeleg nicht mehr bereit sind zu helfen. Schon jetzt steht deshalb fest, daß der PSV Hannover die Saison mit einem Minus von mindestens 100 000 Mark abschließen wird.

Die Hauptschuld soll beim Vorsitzenden Peter Sebastian liegen, der sich seit Jahren nicht genügend um die finanziellen Dinge im Klub gekümmert haben soli. Nun droht dem Verein neben der finanziellen Pleite der sportliche Tiefflug in die Kreisklasse. Der polnische Torwart Henryk Roziarek kehrte bereits in seme Heimat "Der Bundespräsident hat die Einschätzungs- und Beurteilungskompetenz des Bundeskanzlers zu beachten"

# So begründet Karlsruhe seine Entscheidung

BRUNO WALTERT, Karlsruhe Das gestern verkündete Urteil des Bundesverfassungsgerichts, durch das die Rechtmäßigkeit von Bundestagsneuwahlen am 6. März bestätigt wurde, besteht aus zwei Teilen: einem kurzen verfahrensrechtlichen und einem ausführlichen zur materiellen Rechtslage. Dem Urteil sind außerdem die abweichenden Meinungen von drei der insgesamt acht Richter ange-fügt: Zwei der Richter, die der Ent-scheidung nicht zustimmten – die Senatsmitglieder Rinck und Rottmann -, halten das Urteilsergebnis für falsch; der Vorsitzende des Zweiten Senats, Vizepräsident Zeidler, trägt zwar das Ergebnis mit, nicht aber dessen Begründung, die er gleichwohl gestern vortragen mußte. Die WELT dokumentiert den wesentlichen Inhalt

der Gerichtsentscheidung. "Die Anordnung der Auflösung oder ihre Ablehnung ist eine politische Leitentscheidung, die dem pflichtgemäßen Ermessen des Bundespräsidenten obliegt ... Für ein Ermessen des Bundespräsidenten spricht auch das Sinngefüge des Artikels 68 Grundgesetz insge-samt: Die Vorschrift ermöglicht die Auflösung nur, wenn drei oberste Verfassungsorgane - Bundes-kanzler, Bundestag und Bundespräsident – in einem gestuften Ver-fahren jeweils selbständige politi-sche Beurteilungen gefällt haben. Der Sinn dieses Gefüges kann nur sein zu verwehren, daß die Auflösung des Bundestags von einem der beteiligten obersten Verfas-sungsorgane allein angestrebt und bewirkt werden kann; sie soll nur möglich sein über ein Zusammenwirken und unter der gegenseiti-gen politischen Kontrolle der Beteiligten."

Weiter heißt es in der Urteilsbegründung: "Ein Ermessen im Rah-men des Artikels 68 Grundgesetz ist dem Bundespräsidenten freilich nur dann eröffnet, wenn im Zeitpunkt seiner Entscheidung die verlassungsrechtlichen Voraussetzungen hierfür vorliegen. Die Verfassungsmäßigkeit seiner Ent-scheidung hängt mithin davon ab, daß die Tatbestandsmerkmale des Artikel 68 in verfassungsmäßiger Weise erfüllt sind. Artikel 68 normiert einen zeitlich gestreckten Tatbestand; an seinem Schluß steht, wenn das Verfahren nicht schon vorher sein Ende findet, die Entscheidung des Bundespräsidenten. Verfassungswidrigkeiten. die auf den zeitlich vorangehenden Stufen eingetreten sind, wirken auf

Auflösungsvorschlag des Kanzlers gestellt ist. Sind die formellen oder materiellen Tatbestandserforder-nisse des Artikel 68 nicht in verfas-sungsgemäßer Weise erfüllt, darf der Bundespräsident den Bundestag nicht auflösen; insoweit ist ihm ein Ermessen nicht eröffnet."

Nach der Rechtsauffassung der vier klagenden Bundestagsabgeordneten, so das Urteil, sei eine Auflösungsanordnung "nur dann verfassungsmäßig, wenn der Bun-deskanzler die Vertrauensfrage mit dem Ziel stellt, hierfür die Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder des Bundestags zu erhalten und damit eine politische Regierungskrise abzuwenden". Das Gericht stellt dann fest: "Der Wortlaut des Artikels 68 enthält ein solches Tatbestandsmerkmal nicht. Es liegt insbesondere nicht im Sinne des Wortes 'Vertrauen' beschlossen, das in Artikel 68 verwendet wird."

Im Rahmen des Artikels 68 mei-ne "Vertrauen die im Akt der Stimmabgabe förmlich bekundete gegenwärtige Zustimmung der Abgeordneten zu Person und Sach-programm des Bundeskanzlers, mithin die förmliche Kundgabe der Bereitschaft, das zumindest in Umrissen vorgezeichnete Regie-rungsprogramm oder ein konkre-tes Verhalten, mit dem der Bundeskanzler die Vertrauensfrage verbindet, grundsätzlich zu unter-stützen... Daß im parlamentari-schen System dieses "Vertrauen" mit jeder neuen politischen Entwicklung, einschließlich jeder neuen Beurteilung und Einschätzung der gegebenen Lage, durch die Ab-geordneten in Frage gestellt wer-den kann, also von Natur aus nicht auf Dauer versichert wird, versteht sich letztlich im Blick auf die Gewährleistung des repräsentativen freien Abgeordnetenmandats in Artikel 38 Grundgesetz von

Das Gericht argumentiert: "Artikel 68 gilt für jeden Bundeskanzler, nicht lediglich für den Minderheitskanzler, der Neuwahlen anstrebt. Aus seinem Wortlaut läßt sich nicht herleiten, daß der Bundeskanzler einen Vertrauensantrag allein mit dem Ziel stellen darf, die parlamentarische Unterstiltzung seiner Regierung herbeizuführen oder zu festigen; der Wortlaut al-lein schließt es nicht aus, daß hinter der Vertrauensfrage von vornherein der politische Wille stehen darf, auf diesem Wege zur Auflösung des Bundestags zu gelangen,

die Entscheidungsvorlage fort, vor die der Bundespräsident nach dem Auflösungsvorschlag des Kanzlers und daß die Abgeordneten mit ih-rer Stimmabgabe diesen Weg eröff-nen sollen. Denn der Bundestag steht bei der Abstimmung über die Vertrauensfrage notwendigerweise vor der Alternative, entweder das Vertrauen auszusprechen oder den Weg zu Neuwahlen zu eröffnen. Die Verweigerung des Vertrauens in einer Abstimmung nach Artikel 68 verwehrt es mithin nicht, daß der Abgeordnete willens sein darf. den bisherigen Bundeskanzler später - eventuell auch nach Neuwahlen – wieder zum Bundeskanzler zu wählen und parlamentarisch zu

unterstützen."
Das Gericht befaßt sich dann mit der Stellung eines durch ein kon-struktives Mißtrauensvotum neu ins Amt gekommenen Kanzlers. Dazu heißt es in der Entscheidung, es verfehle "grundlegend den Sinn des Artikels 68 wie der vom Grundgesetz geformten repräsentativen Demokratie, die Auflösung des Bundestags und Neuwahlen mit der Behauptung zu fordern, ein über ein konstruktives Mißtrauensvotum neugewählter Bundeskanzler bedürfe neben seiner verfassungsmäßigen Legalität noch einer durch Neuwahlen vermittelten Legitimität. Demgegenüber ist von Verfassungs wegen festzustel-len: Auch der über Artikel 67 ge-wählte Bundeskanzler besitzt wegen der Verfassungsmäßigkeit seiner Wahl die volle demokratische

Legitimität. Es wäre im Hinblick auf die Bewahrung des demokrati-schen Rechtsstaats, den das Grundgesetz verfaßt hat, ein unverantwortliches Unterfangen, verfassungsmäßige Verfahren mit der Behauptung abzuwerten oder auszuhöhlen, sie erforderten dann eben weitere Legitimationen. Nach dem Grundgesetz bedeutet verfassungsmäßige Legalität zugleich

demokratische Legitimität. In der Begründung heißt es wei-ter: "Dementsprechend kann es für sich allein auch keine Rechtfertigung für die Auflösung des Bun-destages abgeben, daß alle im Bundestag vertretenen politischen Par-teien oder ihre Fraktionen sich in dem Willen zu Neuwahlen einig sind. Dies mag allenfalls belegen. daß ein konkreter Mißbrauch nicht gegeben ist; als Rechtfertigungsgrund für den Weg der Auflösung wäre eine solche Einigkeit allein unzureichend."

Der Bundespräsident, so die Karlsruher Richter, habe nach dem Grundgesetz "nur zur prüfen, ob das angestrengte Verfahren auf den vorangehenden Stufen den verfassungsrechtlichen Erfordernissen entspricht; er hat, wenn diesen Erfordernissen genügt ist, im Rahmen seines Ermessens die poli-tische Leitentscheidung zu treffen, ob die Auflösung des Bundestags und damit die Verkürzung der lau-fenden Wahlperiode mit all ihren

politischen Folgen sinnvoll ist und von ihm vertreten werden kann."
Und weiter zur Stellung des Bundespräsidenten: "Der Bundespräsident kann bei der Prüfung, ob der Antrag und der Vorschlag des Bundeskanzlers nach Artikel 68 mit der Verfassung vereinbar sind, andere Maßstäbe nicht anlegen; er hat insoweit die Einschätzungsund Beurteilungskompetenz des Bundeskanzlers zu beachten."

Dann heißt es in der Entscheidung: "Die Überprüfung der angegriffenen Anordnungen des Bundespräsidenten vom 6. Januar 1983 am dargelegten verfassungsrechtli-chen Maßstab ergibt, daß sie mit dem Grundgesetz vereinbar sind. Es ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, daß der Bundespräsident und vor ihm der Bundeskanzier und der Bundestag in ihrer Einschätzung der politischen Kräfteverhältnisse im 9. Deutschen Bundestag zu dem Ergebnis gekommen sind, der Bundeskanzler könne eine vom Vertrauen der Parlamentsmehrheit getragene Politik künftig nicht mehr sinnvoll verfol-gen. Die Ermessensentscheidung des Bundespräsidenten, deswegen den 9. Deutschen Bundestag aufzulösen, läßt Verfassungsverletzungen ebenfalls nicht erkennen."

Das wird unter anderem so begründet: "Der Bundeskanzler hatte im Dezember 1982 Anlaß, davon

auszugehen, daß aufgrund der au-Bergewöhnlichen Lage, in der sich die Abgeordneten einer Koalitionspartei nach Beendigung der bisherigen Koalition befanden, eine dauerhafte stabile parlamentari-sche Mehrheit nicht zustande ge-bracht werden konnte." Und: "Der Bundeskanzler hat in der Begründung seines Antrags gemäß Artikel 68 in der Sitzung des Bundestags am 17. Dezember 1982 dargelegt, daß er eine zeitlich und sachlich weiterreichende parlamentarische Unterstützung nicht habe. Dies ist von den Sprechern der Koalitionsfraktionen bekräftigt worden. Diese Einschätzung mag durch an-derslautende Äußerungen im vielfältigen Spektrum politischer Meinungen mit Zweifeln versehen und möglicherweise auch abweichend beurteilt werden können. Ihr kann

nicht entgegengetreten werden."
Die Entscheidung befaßt sich dann insbesondere mit der FDP: "Die Freie Demokratische Partei und die Fraktion der FDP, auf deren politische Unterstützung der Bundeskanzler angewiesen war, da eine große Koalition nach den fe-sten und übereinstimmenden Bekundungen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD nicht in Frage kam, gerieten im Zusammenhang mit der Beendigung der sozial-libe-ralen Koalition in tiefgreifende Richtungskämpfe; dies durfte der Bundeskanzler dahin bewerten, daß sie ernsthafte Zweifel an einer beständigen politischen Unterstützung des Bundeskanzlers im 9.

Deutschen Bundestag begründe-

von Verfassungs wegen jedoch

Das Gericht legt dann anhand zahlreicher Außerungen aus der FDP dar, weshalb Bundeskanzler Kohl derartige ernsthafte Zweifel haben konnte. "Die Spannungen innerhalb der FDP, die durch den Koalitionswechse! hervorgerufen worden waren, blieben auf die Fraktion der FDP im Deutschen Bundestag nicht ohne Auswirkungen." Und weiter: "Die Forderung nach Neuwahlen stellte auch nicht eine nur vorübergehende Handlungsanleitung dar. Sie begleitete vielmehr den gesamten Weg der neuen Koalition. Dies zeigt sich nachdrücklich in dem Votum des Bundesparteitages der FDP vom November 1982. Hierzu heißt es: Der vor der Bildung der Regie-rung Kohl/Genscher genannte Wahltermin für den Bundestag im Marz 1983 ist für die FDP bindend und unverzichtbar. Der Bundesparteitag erwartet von der FDP-

Bundestagsfraktion und den FDP. Ministern, daß dieser Termin ein-gehalten und durchgesetzt wird." Das Gericht: \_Vor diesem Hin. tergrund ist es plausibel, daß der Bundeskanzler im Dezember 1982 auch im Blick auf die nicht weiter auschiebbaren - schweren - Ent-scheidungen, die die Probleme der Wirtschaft, des Arbeitsmarktes, der äußeren Sicherheit und der Innenpolitik fordern, angesichts der politischen Kräfteverhältnisse davon ausging, daß eine vom stetigen Vertrauen der Mehrheit des Bundestages getragene und unterstütz te Politik nicht mehr sinnvoll möglich sein werde ... Nachdem sich der Bundesparteitag der FDP mit großer Mehrheit und mit Unterstützung ihrer der Bundesregie rung angehörenden Minister dafür ausgesprochen batte, daß ein Wahl termin für März 1983 unverzichtba sei, kann es als ausgeschlossen gel ten, daß ein Versuch des Bundes kanzlers, seine Regierungsarbei dessen ungeachtet bis zum Ende der Wahlperiode weiterzuführen von der Fraktion der FDP mit ge tragen worden wäre. Zu einer an deren Einschätzung brauchte sich der Bundeskanzler von Verfas sungs wegen jedenfalls nicht ge drängt zu sehen."

Zum Verhalten des Bundespräsi denten wird dann noch angefilhr "Anhältspunkte dafür, daß de Bundespräsident mit der Anord nung, den 9. Deutschen Bundesta aufzulösen, die ihm von der Verfas sung gezogenen Grenzen über schritten hätte, liegen nicht vor... Es kann nicht festgestellt werder daß dem Bundespräsidenten be der Ausübung des ihm eingeräum ten weiten politischen Ermessen ein Verstoß gegen das Grundgeset unterlaufen wäre . . Die Einmütis keit der im Bundestag vertretene Parteien, zu Neuwahlen zu gelar gen, vermochte den Ermessen spielraum des Bundespräsidente nicht einzuschränken; er konnt hierin jedoch einen zusätzliche Hinweis sehen, daß eine Auflösun des Bundestages zu einem Erger nis führen würde, das dem Ank gen des Artikels 68 näher komm als eine ablehnende Entscha

dung." Schließlich fehle, so das Gerich jeder Anhaltspunkt dafür, daß fi die Anordnung der Auflösung de Bundestages die Erwägung is gendeine Rolle gespielt hätte, da einzelne Abgeordnete, Gruppe oder Fraktionen durch die Newahl aus dem Parlament ausg schaltet werden sollten".

## Die Parteien begrüßen das Urteil

STEFAN HEYDECK, Bonn richtig". Übereinstimmend haben die Bundestagsparteien das Urteil des Bundesverfassungsgerichts begrüßt, mit dem der Weg für die Neuwahl am 6. März endgültig

freigemacht worden ist. Regierungskoalition und Oppo-sition übten jedoch erneut heftige gegenseitige Kritik wegen des eingeschlagenen Verfahrens. eingeschlagenen Verfahrens. Union und FDP sprachen von einer gründlichen Prüfung der Entscheidungsgründe und Anregungen der Karlsruher Richter in der nächsten Legislaturperiode. Bundeskanzler Helmut Kohl kündigte darüber hinaus an, "noch im Jahre 1983 eine Verfassungsänderung einzuleiten". Da-mit solle, so Kohl in der "Zeit", die Auflösung des Bundestags künftig erleichtert werden. Die Vorschläge der Enquete-Kommission dazu seien "klug und

Angesichts der abgewiesenen Klagen, bezeichneten der CDU/ CSU-Fraktionsführer Dregger und CDU-Generalsekretär Heiner Geißler den von Kohl eingeschlagenen Weg zu Neu-wahlen als richtig. Das Urteil ist nach den Worten von Bundesin-nenminister Friedrich Zimmermann (CSU) von "höchster staatspolitischer und verfas-sungsrechtlicher Bedeutung".

Geißler forderte die SPD-Spitze auf, ab sofort "ihre ungerechtfertigten Vorwürfe" gegen den Bundeskanzler einzustellen. Der Richterspruch habe die von SPD-Chef Willy Brandt und von Kanzlerkandidat Hans-Jochen Vogel "mehrfach geäußerten Beden-ken" gegen das Verfahren wider-

legt. Für den FDP-Vorsitzenden Hans-Dietrich Genscher sind

jetzt die Möglichkeiten der SPD beendet, "aus vordergründigen wahlpolitischen Motiven Zweifel an der Zulässigkeit der Auflösung zu nähren". Der FDP-Fraktionsvorsitzende Wolfgang Mischnick sieht sich allerdings in seiner Auffassung bestätigt, "daß Neuwahlen außerhalb des Vier-Jahres-Rhythmus nur in ganz besonderen Ausnahmesituationen versassungsrechtlich akzeptabel

SPD-Spitzenkandidat Vogel nutzte das Urteil zu massiven Angriffen gegen Kohl und Gen-scher. Der Kanzler sei mit seiner scher. Der Kanzier sei mit seiner verfassungspolitischen Verant-wortung "leichtfertig umgegan-gen". Der Weg zu Neuwahlen sei mit "Peinlichkeiten und Un-glaubwürdigkeiten" gepflastert. "Der wahre Verlierer des Verfahrens", so Vogel, sei "der angebliche Meistertaktiker Genscher".

# Dr. jur. Helmuth Pickhardt

\* 13. 9. 1908 † 14. 2. 1983

Aus einem reicherfüllten Leben ist mein lieber Mann nach schwerer Krankheit von mir gegangen.

Die Jahre seines Ruhestandes widmete er mit Passion kunstwissenschaftlichen Arbeiten, die internationale Anerkennung gefunden haben.

> Ich trauere schmerzlich um ihn INGRID PICKHARDT im Namen der Familie

5340 Bad Honnef 6, Auf dem Scheid 23 München/Genf

Die Trauerfeier findet am Donnerstag, dem 17. Februar, um 15 Uhr in der Kapelle des Neuen Friedhofs, Bad Honnef, Linzer Straße, statt.

Vater, Schwiegervater, Opa, Bruder und Onkel

Die Urne wird später dem Familienerab in Remscheid beisegeben

Nach schwerem Leiden entschlief heute mein lieber Mann, unser guter

### Karl Löffler

lobaber der Jahach-Medaille Verdienstkrenz am Bande Verdienstkreuz Erster Klasse des Verdie

im Alter von 78 Jahren.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied.

Martha Löffler geb. Koßmann Dieter Löffler Karola Löffler geb. Miesen Karin Wilmes geb. Löffler Enkel Gaby, Dirk und Jutta Hetti Pfeiffer geb. Löffler

5000 Köln 41 (Müngersdorf), Spitzwegstraße 12, den 12. Februar 1983 Trauerfeier und Beisetzung am Montag, dem 21. Februar, 12 Uhr, auf dem Friedhof Melaten. Von Beileidsbesuchen bitten wir abzusehen.

### VIELE REDEN VOM FRIEDEN. WIR ARBEITEN FÜR IHN.



Volksbund Deutsche Kriegsgräberfursorge e.V. Werner-Hilpert-Straße 2 3500 Kassel - Postscheckkonto Hannover 103360 - 301

### VERTRETUNGEN

Wir sind ein führender Hersteller von

#### RAUMZELLEN BÜROCONTAINERN

und suchen eine Firma, die unsere Interessen (Verkauf + vermie-

HH, HB, Schleswig-Holstein und evtl. H

Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter P 4263 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Wir bleten erhebliche Einkommensverbesserung seriösen Damen und Herren beim Vertrieb einer

krisensicheren Dienstleistung Bewerbungen mit kurzen Angaben zur Person erbeten an buchverlag, Postfach 95 04 29 in 3000 München 95

### LTNEUHEIT

in Uzenz zu vergeben.

Produkte für Haus und Garten Eine Edstenz auf der Grundlage einer in Skandinavien erprobten Idee – würde Sie das interessieren?

### Benötigt werden ca. 150 Quadratmeter Freigelände – Kapitalbedarf ca. DM 15 000,-. Geeignet für Firmen und Einzelpersonen im Einzugsbe-

reich größerer Stoädte. Wir schreiben Ihnen geme – Zuschrift erbeten unter PP 45972 WELT-Verlag, Postf., 2 Hamburg 36

Wir bieten an als kooperativer Partner des Maschinen- und Anlagenbaus im In- u. Ausland (Erfahrung im Mittleren Osten) Planung, kompl. Montage

#### **ELEKTRO-SANITÄR-TECHNIK** Ihre Anfrage oder Aufgabenstellung richten Sie bitte unter B 3537 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.



#### K. Matsuda & Co., Ltd. ergibt Alleinvertriebslizenz der

MAZDA Energiespargeräte für Deutschland, Erf. EK: 1 Mio. bar, Mio. Banksicherheit. Angeb. erb. u. N 4130 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Wer sucht im Großraum Hamburg/ Hannover **Vertravensperson** 

isführung von kaufm, oder priv rauftragen, die Geschick, Zuver-Songerautragen, die Geschiek, Zuver-lassigkeit u. Diskretion erfordern? Pens Manager mit über 25jahriger Er-fahrung in multinat, Konzern und erstkl. Referenzen steht mit voller Ein-satzbereitschaft zur Verfugung. Zuschriften unter PU 46036 WELT-Verlag, Postf... 2 Hamburg 26

### Agypten

Wir suchen: deutsche Hersteller, die ihre Produkte auf diesem Markt anbieten wollen. Wir bie-ten: gute Kontakte, langjährige Erfahrung, Prxis in der Abwick-lung. Angebote unter:

### Gemeinsam stark sein Um geschäftl etwas auf die Beine zu stellen, suche ich einen gleichbe-rechtigten Partner. Er soll über Karecongren Partner, er son uder Ka-pital verfüg, u. auch eig. Ideen ein-bringen sowie flexibel sein. Bin selbst nicht branchenfixiert, Stand-ort Raum Frankfurt, gegebenf, auch hier flex., Neugierige unerwünscht. Angeb. u. A 4273 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

Für eine interessante Tätigkeit suchen wir Herren und Damen bei gutem Verdienst, die zu einem Per-sonenkrels mit gehobenen Einkom-men und Unternehmungen – Ge-schäfte Kontakt haben. Auch als Zusatzeinkommen für Vertreter geeignet. Zuschriften erbeten un-ter: P 4153 an WELT-Verlag, Post-fach 10 08 64, 4300 Essen

#### Tep-Vertreter(iznen) **Top-Verdienst**

Damen und Herren mit sicheren Auftreten, einsatz- v. kontakt-freudig in der Werbebranche für die Geschäftskundschaft tätig verdienen bei wöchentl. Aus-zahlg. DM 3000.- und mehr. Einarbeitung für Anfänger möglich, Bewerbungen erbeten an die COMPIU INFORM z. Hd. Herrn A. W. Wild CH-9901 St. Gallen/Se Postfach 903



### ## NACHRICHTEN FUR AUSSENHANDEL

Die aktuelle Wirtschaftszeitung. wenn Sie die Entscheider für das Auslandsgeschäft erreichen wollen.

Mediainformationen erhalten Sie bei: International Media Service P.O.B. 3728, 4500 Osnabrück Telefon 05 41 / 7 20 58-9 · Telex 9 44 876 stras d



Die aktuelle Gerhard Reddemann

**Spannend** wie ein Krimi!

SILVER

Aus dem Inhalt:

● Der Schmidtleideffekt ● Epplers Mann: H. J. Voge Die Marxisten regen sich Schwächling im Geschichtsbuch • Der Marsch ins grüne Abseits

Coupon

An den Verlag v. Hase & Koehler Abteilung Buchversand Postfach 22 69 6500 Mainz 1 ich/Wir bestelle(n) \_\_\_ Exemplar(e) "Die Aussteiger" zum Einzelpreis

von 14.80 DM.



i.t

\*4----

AFT. Section .

A4-4.

4 . . .

.40

archae, ee. Marie d

?•**-**~ ₹ £ .

£.....

2.1

5 \_ 7 = 5

Jet 4 7 "

Same .

100



merstag, 17. Februar 1983 WELT DER WIRTSCHAFT

### Zinsbremse in den USA

d. - An den Finanzmärkten erwiegt ganz offensichtlich die erzeugung, daß die Bürgerlien am 6. März das Rennen maen am o. warz das Rennen ma-en. Deswegen blieb jegliche gstreaktion aus, als das Bun-werfassungsgericht grünes ht für die Bundestagswahl gab-uich der gestrige Anstieg des llarkurses hatte nichts mit der itschen Innenpolitik zu tun. Er r vielmehr die Beaktion auf die r vielmehr die Reaktion auf die ierliche Zinsversteifung in den A, in der sich die Ungewißheit Märkte über die künftige ameanische Geldpolitik spiegelt die US-Notenbank mit Rückhtsufdieseblechte Versichten. ht auf die schlechte Konjunktur iter einen vorsichtigen Locke-igskurs steuern, oder wird sie ih der bisher praktizierten Dulng eines kurzfristigen Über-reitens der Geldmengenziele a die monetaren Zügel anzie-

n der letzten Nacht wollte Nobankchef Paul Volcker den ngreß über seine Absichten inmieren. Auch wenn Volcker in letzten Zeit immer wieder vernert hat, daß niedrigere Zinsen konjunkturellen Gründen nschenswert seien: Man sollte n hüten, diese Aussage als Pro-ise zu werten. Denn der Spielm für eine Zinssenkungspolider US-Notenbank ist nur sehr ... solange das Riesenbudgetdet nicht überzeugend gekürzt

chon die letzte Diskontsenig in den USA war ein Bumerang. Nicht mur, daß Marktzinsen dem Leitzins nicht folgten, sie stiegen seither sogar, weil die nervösen Akteure an den Märkten fürchten, eine geldpolitische Lok-kerung gebe der Inflation neuen Auftrieb. Die Inflationsangst ist eben noch nicht verflogen. Solange sich daran nichts ändert, kann die Notenbank auch nicht die Zinsen per Knopfdruck senken. Eine Erkenntnis, die ebenso für andere Notenbanken gilt, auch für die Bundesbank.

Prognosen

DR. - Die Stimmung in der Wirtschaft bessert sich, wenn man dem professionellen Umfragen trauen darf. Das ist ein Lichtblick für die Konjunktur, denn die Unternehmen werden nur dann mehr investieren, wenn sie die Zukunft zuversichtlicher beurteilen. Auch Repräsentanten von Verbänden der Wirtschaft und Regierungs-mitglieder lassen in punkto Kon-junktur neuerdings hellere Tone anklingen. Einige hängen sich dabei sogar sehr weit aus dem Fen-ster. Manchmal hat man den Eindruck, daß die Konjunkturmutmacher dem Volk mehr Schönes erzählen als sie selbst wissen, denn greifbar ist der Aufschwung noch nicht. Gebessert haben sich nur einige Voraussetzungen für eine Erholung. Allerdings weiß man das nicht erst seit gestern. Aber erst seit kurzem weiß man, daß das Reizwort "Investitionsstreik" den Wahlchancen der bürgerlichen Parteien mehr schadet als nutzt. Man wird den Verdacht nicht los, daß diese Erkenntnis das Hauptmotiv für den Konjunkturoptimismus mancher Prediger ist.

DIHT / Umfrage bei 14 000 Unternehmen: Stimmung hat sich gebessert

### Die wichtigsten Investitionsmotive sind Rationalisierung und Ersatz

HANS-JÜRGEN MAHNKE, Bonn Rationalisierung und Ersatzbeschaffung haben seit dem Herbst als Investitionsmotive noch an Gewicht gewonnen. Erweite-rungsinvestitionen bleiben angesichts der durchwert schlechten Kapazitätsauslastung die Ausnahme. Dieses hat jetzt der Deut-sche Industrie- und Handelstag (DIHT) in einer Umfrage bei mehr als 14 000 Unternehmen ermittelt. Danach habe die Investitionszulage die Investitionsneigung der Unternehmen nicht nachhaltig beleben können. Die Stimmung sei jedoch besser

Nach der Umfrage spielt das Er-satzmotiv für die Unternehmen eine immer stärkere Rolle, weil sich Ersatzinvestitionen wegen der inzwischen vielfach eingetretenen Überalterung des Maschinenparks nicht länger hinausschieben lassen. "Der Kostenduck macht weiten." Bettimalisierungsgegestitie sen "Der Kosteindick macht wei-tere Rationalisierungsinvestitio-nen erforderlich", betonte DIHT-Hauptgeschäftsführer Franz Scho-ser. Die Kapazitätsauslastung sei so schlecht, daß Erweiterungsinve-titionen besten und verzen men

so schlecht, daß Erweiterungsinvestitionen kaum vorgenommen
würden. Die immer noch schlechten Erträge und die überwiegend
ungünstige Absatzlage drückten
auf die Investitionsbereitschaft.
"Die unbefriedigende Wirtschaftslage gilt für nahezu alle
Wirtschaftsbereiche, besonders
ausgeprägt für die Industrie", erklärte Schoser. Besonders schlecht
sei die Situation im Grundstoffund Produktionsgüterbereich.
Vergleichsweise günstiger gehe es
den Investitionsgüterindustrien.
Bei den Verbrauchsgüterindustrien mache sich der Exportrückstrien mache sich der Exportrückgang weniger stark bemerkbar als im Investitionsgüterbereich. Dafür

der Nahrungs- und Genußmittelin-dustrie stelle sich nach wie vor am günstigsten dar. Doch machten sich auch hier zunehmend Ein-schränkungen beim privaten Ver-brauch bemerkbar.

brauch bemerkbar.
"Große Erwartungen" richteten sich auf die Bauwirtschaft, auch wenn der Tief- und Straßenbau, der fast völlig von öffentlichen Aufträgen abhängig ist, noch keine Belebung erkennen läßt. "Dennoch ist zu erwarten, daß die Bauwirtschaft – auch durch die staatlichen Förderungsmaßnahmen – in den nächsten Monaten anziehen wird", faßte Schoser zusammen. Aus dem Exportgeschäft erwarwird", falste Schoser zusammen.
Aus dem Exportgeschäft erwarten die Unternehmen insgesamt
keine konjunkturellen Impulse.
Die Entwicklung der Auslandsnachfrage werde insgesamt vorsichtig bis skeptisch eingeschätzt.
Das Auslandsgeschäft dürfte sich
bei etwa der Hälfte der Unternehmen auf dem am Jahresende erbei etwa der Hälfte der Unternehmen auf dem am Jahresende erreichten – gegenüber dem ersten Halbjahr 1982 niedrigerem – Niveau stabilisieren. Ein nicht unerheblicher Teil der Unternehmen geht nach Angaben Schosers sogar von einem weiteren Rückgang der Auslandsnachfrage aus, rechnet jedoch nicht mit einem Einbruch. Die Exporterwartungen würden

durch die Ungewißheit über die Weltkonjunktur, vor allem über die weitere wirtschaftliche Entwicklung in den westeuropäischen Partnerländern sowie in den USA gedrückt. Zunehmende Sorgen be-reite auch der weltweite Protektioreite auch der weltweite Protektio-nismus. Zu den großen Risiken im Auslandsgeschäft gehörten aber auch die Ungewißheit über die weitere Entwicklung der Wäh-rungsrelationen sowie die Zah-hungsunfähigkeit einiger Länder. Bei ihren Exporthoffnungen set-zen die Unternehmen vor allem auf die EG Staten und die USA Ver-

zen die Unternehmen vor allem auf die EG-Staaten und die USA. Vergleichsweise zuversichtlich werden auch Saudi-Arabien und der Irak eingeschätzt. Dagegen steht das Südost-Asien-Geschäft kaum im Blickfeld. Außerst zurückhaltend beurteilten die Unternehmen die Entwicklung im Osthandel. die Entwicklung im Osthandel.
Ob sich die zum Jahresende vielfach festgestellte Kostenberuhigung auch in diesem Jahr fortsetzen wird, hänge entscheidend vom Ausgang der bevorstehenden Tarifverhandlungen ab. Möglich sei dieses jedenfalls nur bei maßvollen Lohnabschlüssen.
Die Unternehmen betonten vielfach, daß Preiserhöhungen zur

Fach, daß Preiserhöhungen zur Verbesserung der Kosten-Erlös-Relation unbedingt notwendig sei-en. "Gleichwohl werden die meisten Unternehmen aufgrund der nach wie vor schwachen Nachfrage und des anhaltend starken Wettbewerbsdrucks Kostensteigerungen gar nicht oder nur teilweise über die Verkaufspreise weitergeben können", erklärte Schoser. Die Er-höhung der Mehrwertsteuer zur Jahresmitte könne nicht voll auf die Preise übergewälzt werden.

STAHL

### Lambsdorff dringt noch einmal auf Selbsthilfe

Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff hat bei den Vorständen der Stahlunternehmen Hoesch, Salzgitter und Klöckner gestern noch einmal darauf gedrungen, daß sich die Firmen mög-lichst rasch auf unternehmensübergreifende Konzepte einigen sollten. Erst danach sollte nach An-sicht Lambsdorffs über die staatlichen Beihilfen zur Gesundung der Stahlindustrie entschieden wer-den. Dieses hat er gestern noch einmal den Firmenchefs in einem Gespräch in Bonn erläutert.

Anschließend traf sich der Minister mit seinen Kollegen aus Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Bremen und Bayern, um über mögliche staatliche Hilfen zu bera-ten. Diese sollten nach Ansicht der Bundesregierung je zur Hälfte vom Bund und von den Ländern getragen werden.

Der nordrhein-westfälische Mi-nisterpräsident Johannes Rau und sein Wirtschaftsminister Reimut Jochimsen fühlen sich nach einem Besuch bei der EG-Kommission in Besuch bei der EG-Kommission in ihrem Festhalten an der "Ruhrstahl AG", der Fusion der Unternehmen Hoesch und Krupp, bestärkt. Gleichzeitig bekräftigten sie ihre Bedenken gegen das Umstrukturierungskonzept der vom Bundeswirtschaftsministerium eingesetzten Stahlmoderatoren, deren Vorschlag auf "fiktiven Grö-Ben" basiere und allenfalls eine Übergangslösung darstelle.

Jochimsen betonte, die Landes-regierung halte vor dem Hintergrund dieser Pläne und ungeachtet der fortgeschrittenen Verhandlungen zwischen Krupp und Thyssen

Mk/VWD/DW, Bonn/Brüssel an dem Ruhrstahlbeschluß vom 4. Februar 1982 fest. Der Wirtschaftsminister meinte weiter, die EG-Kommission habe zwar bei den für uns sehr hilfreichen Gesprä-chen" keine Alternativvorschläge gemacht, doch sei deutlich gewor-den, daß zwischen Düsseldorf und Brüssel weitgehend Einigung über die bei der deutschen Stahlumstrukturierung zu berücksichtigen-den Grundlagen bestehe.

Wie die Klöckner-Werke bis zu einem eventuellen Einbau in die deutsche Stahllösung über die Runden kommen werden, herrscht vorerst weiter Rätselraten. Am deutschen Aktienmarkt kam es gestern daher zu einer Verkaufswelle, so daß der Kurs der Klöckner-Ak-tie um 8 auf 34 Mark gegenüber dem Vortag weiter zurückgenommen werden mußte. Nach Informa-tionen aus Bankenkreisen handelte es sich bei den Verhandlungen Anfang Februar nicht um den Wunsch von Klöckner nach Aufstockung von Kreditbeträgen oder Verzicht auf Zinszahlungen oder Streckung von Fristigkeiten, son-dern um die Frage der automatischen Prolongation der bereits vorhandenen Kreditlinien. Dies bedürfe der Zustimmung des Kreditausschusses des Klöckner-Werke-Aufsichtsrats.

Nach dem Bankengespräch am 3. Februar sei für diese Zustim-mung im Umlaufverfahren eine 14-Tage-Frist gegeben worden, die sich möglicherweise bis Anfang nächster Woche verlängern könn-te. Seitens der Banken sei bislang keine Absage erteilt, wohl aber seien "eine ganze Reihe von Zusagen

Winter-Arbeitslosigkeit

Arbeitslosa ieweils im Januar

### Tief in der Flaute

Von JAN BRECH

internationale und auch die sutsche Schiffahrt dampft ı ihre bislang schwerste Krise. ist allen Märkten ist die Nach-in erbeblichem Umfang zuegangen und die Raten befinsich im Keller. Am ärgsten ffen sind die großen Rohöl-r und die Großfrachter für ene Massengüter wie Erz, Kohle oder Getreide. Das portvolumen dieser großen andelsgüter ist dramatisch iken und um die geringe La-kämpft eine mit Tonnage esetzte Flotte. Nach vorsich-Schätzungen ist etwa die der weltweiten Tankerflotte

üssig, in der trockenen Mas-tfahrt fast jeder dritte Frach-

ingeres Ledungsvolumen Überkapazitäten bestimmen die Entwicklung in dem zwei-roßen Bereich der internatio-Schiffahrt, der Linienfahrt.

Schiffahrt, der Linienfahrt.
gibt es zwar noch Verkehre,
ut beschäftigt sind und mit
nn fahren, aber das Gros der
ndienste ist ebenfalls in den
el von Unterbeschäftigung
Tarifverfall geraten. Hinzu
nt, daß in der Linienfahrt die
isterende Wirkung der Konfen zunehmend in den Hinterrückt Potente Außenseiter, selbst moderne Container-e bauen können, haben es nicht mehr schwer, in die sche Linienfahrt einzubre-

> Trendwende für die internanale Schiffahrt ist gegenwar-cht zu erkennen. Selbst die ang, daß die Konjunktur in ISA im zweiten Halbjahr 1983 nen könnte, verbessert das nicht. Die vorhandene Tonnader Welt, die in Teilbereichen noch wächst, ist so groß, daß usätzliche Nachfrage sofort hmen kann, ohne such nur ternd eine Vollbeschäftigung hern. Eine nachhaltige Erhoder Raten ist ohne einen dauen weltweiten Wirtschaftshwung und einen gleichzeiti-bbau von Schiffsraum kaum

lieser desolaten Lage hat sich autsche Handelsflotte bislang aschend stabil erwiesen, beklagen auch die deutschen er erhebliche Entragseinbrü-ind spürbare Linschnitte in lottensubstanz, doch Pleiten, wie sie über anderen Brangegenwärtig zusammenbre-sind in der Schiffahrt ausge-

OSSBRITANNIEN

blieben. Die Branche bestätigt ih-ren Ruf, durch hohe Krisenanfäl-ligkeit entsprechende Krisenerfahrung entwickelt zu haben.

rung entwickelt zu haben.

Auch bei anhaltender Konjunkturslaute droht der deutschen Schiffahrt sicher nicht geschlossen der Exitus. Dennoch ist unverkennbar, daß die Gefahr von Grundberührung wächst. Sicher ist außerdem, daß sich die deutsche Flotte unter den gegebenen Bedingungen in ihrer Struktur weiter verändern wird. Der Zwang, Kosten zu reduzieren und die Flexibilität zu wahren, wird die Verbringung deutscher Schiffe unter fremde, billigere Flaggen noch verfremde, billigere Flaggen noch verfremde, billigere Flaggen noch ver-stärken und dazu führen, daß im-mer mehr wirtschaftliche Aktivitäten ins Ausland verlagert werden.

Um zu verhindern, daß gleich alle davonschwimmen, bedarf es der Verwirklichung einer neuen nationalen Schiffahrtspolitik. Daß sie zum Teil aus formulierten Vorschlägen des Seeverkehrsbeirats beim Bundesverkehrsminister bislang nicht ernsthaft in Angriff ge-nommen worden sind, läßt fast vermuten, daß man noch nicht überall begriffen hat, wo die Schifffahrt wirklich steht. Dies gilt um so mehr, als das Programm zwar Op-ferbereitschaft, aber keineswegs untragbar finanzielle Belastungen der Haushalte erfordert.

Die wirtschaftliche Entwicklung Wartet nicht auf politische Ent-scheidungen. Wenn das von den Reedern geforderte und von allen anderen Beteiligten im Prinzip für notwendig erachtete Programm in seinen Kernpunkten nicht bald verwirklicht wird, dürfte der Exsemen Kernpunkten nicht baut verwirklicht wird, dürfte der Ex-itus der deutschen Flotte auf jene Teile übergreifen, die bislang auch mit deutscher Flagge noch Wasser unter dem Kiel haben.

Maßnahmen, die die Rahmenbe-dingungen der Flotte nach innen und außen verbessern und damit ihre Flexibilität erhöhen, sind frei-lich nicht nur aus Gründen des Erhalts einer nationalen Flotte notwendig. Es ist abzusehen, daß die Märkte, auf denen die Reeder agie-ren, künftig noch stärker als ohne-hin schon reglementiert und subventioniert werden dürften. Je län-ger die Flaute anhält, desto größer wird die Gefahr staatlicher Eingriffe. Die Bereitschaft, auf eine zwar nicht wettbewerbsfähige, so doch eigene nationale Flotte zu verzichten, ist nicht sonderlich weit verbreitet. In solch schwierigen Ge-wässern können nur manövrierfä-hige Einheiten bestehen.

**AUF EIN WORT** 

leidet dieser Wirtschaftssektor an dem anhaltend schwachen Inlandskonsum. Die Situation in



99 Nicht die Grenzen des Wachstums, sondern das rapide Wachstum aller Grenzen bei Wissenschaft, Forschung und den neuen Technologien ist die bedeutendste Erscheinung dieser Zeit. 99

Dr. Ingo Friedrich, Vizepräsident der Camera di Commercio Europea (Europäische Handelskammer) FOTO: DIE WEIT

### Erste Anzeichen der Besserung

Erste Anzeichen für eine konjunkturelle Belebung in der Bun-desrepublik Deutschland sieht der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI). Ende 1982 habe sich zudem die Nachfrage nach Indu-strie-Erzeugnissen belebt, und die Geschäftserwartungen der Unternehmen signalisierten vorsichtigen Optimismus, hieß es. Wirksame Anstöße zur Belebung der Konjunktur seien vor allem von der inländi-schen Investitionsnachfrage zu erwarten. Die Bundesregierung habe ihre konkreten Entscheidungen an diesem Ziel orientiert.

KONJUNKTUR

### DIW: Bruttosozialprodukt wird vorerst weiter sinken

Mit einem weiteren Rückgang des realen Bruttosozialprodukts rechnet das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) im er-sten Quartal dieses Jahres. Die Berliner Konjunkturforscher sehen kaum Anzeichen für eine rasche Belebung. Ohnehin sei das gesamtwirtschaftliche Produk-tionsergebnis 1983 mit einem nega-tiven Überhang von 1,5 Prozent aus dem Vorjahr belastet.

Die Zunahme der Arbeitslosen-zahl im Januar auf 2,5 Millionen und die größere Zahl an Kurzarbeitern weist nach Ansicht des Berliner Instituts eher auf weitere Produktionseinschränkungen hin. Als Ausnahme erkennt das Institut nur den realen privaten Verbrauch, der das Abschwungtempo der gesamtwirtschaftlichen Produktion verringere. Die Zunahme der Inlands-aufträge werde hingegen durch die geringeren Bestellungen aus dem Ausland kompensiert. Die Auf-

PETER WEERTZ, Berlin tragseingänge aus dem Inland seien außerdem durch Großausträge und den Fristablauf der Investitionszulage, vor allem in der Inve-stitionsgüterindustrie, beeinflußt. Im Vergleich zum Vorjahres-

quartal erwartet das Berliner Instiduartal erwartet das Berliner Histi-tut daher im ersten Quartal dieses Jahres von den Investitionen und Exporten her einen Rückgang der gesamtwirtschaftlichen Produk-tion um 2,5 Prozent. Für 1983 ins-

gesamt enthält sich jedoch das In-stitut einer Voraussage. Im vergangenen Jahr ist das rea-le Bruttosozialprodukt um ein Prozent zurückgegangen. Mit drei Prozent war das verarbeitende Gewer-be am stärksten von der Produk-tionseinschränkung betroffen. Seit dem Sommer 1982 sind jedoch die Ausgaben der privaten Haushalte gestiegen, von dieser Entwicklung hat besonders der Einzelhandel mit Textilien, Elektroartikeln, Radio- und Fernsehgeraten sowie der Buchhandel profitiert.

HWWA-ANALYSE

### Bei den Steuereinnahmen gibt es 1983 keine Überraschungen JAN BRECH, Hamburg

Das Steueraufkommen in der Bundesrepublik wird unter der Annahme eines nominal um 3.5 Prozent steigenden Bruttosozialprodukts in diesem Jahr rund 390 Milliarden Mark erreichen und da-mit etwa drei Prozent höher als 1982 sein. Zum ersten Mal nach einer längeren Periode besteht für das Jahr 1983 kein Grund, an dieser Schätzung "Minuskorrektu-ren" vorzunehmen, schreibt das Hamburger HWWA-Institut für Wirtschaftsforschung in seiner jüngsten Konjunkturanalyse. Die kassenmäßigen Steuereinnahmen von Bund und Ländern 1982 hätten die Erwartungen der letzten Steuerschätzung vom Oktober letzten Jahres weitgehend bestä-tigt, so daß für 1983 keine Basiskor-rekturen nötig seien. Von der absoluten Zunahme des

Steueraufkommens um gut elf Mil-liarden Mark entfallen per Saldo fast zwei Milliarden Mark auf Steu-

der Vorsorgepauschale bei den Be-amten bringt Mehreinnahmen von amten bringt Mehreinnahmen von rund einer Milliarde Mark, die Mehrwertsteuererhöhung auf einen Satz von 14 bzw. 7 Prozent reichlich drei Milliarden Mark. Dem stehen Entlastungen in Höhe von zwei Milliarden gegenüber, die aus der Gewerbesteuersenkung, dem Schuldzinsenabzug für neue selbstgenutzte Wohnungen und der Insolvenzrücklage herrühren. der Insolvenzrücklage herrühren. Die bereits Ende 1982 ausgelaufene Investitionszulage dürfte 1983 zu weiteren Steuerausfällen von zwei Milliarden Mark führen,

Milliarden Mark führen.

Den größten Zuwachs erwartet das HWWA in diesem Jahr bei der Umsatzsteuer. Unter Berücksichtigung der Erhöhung dürften gut sechs Prozent mehr und damit knapp 104 Milliarden Mark in die Kassen fließen. Nach der Lohnsteuer, die um 4,5 Prozent auf ein Volumen von 129 Milliarden Mark steigen wird, ist die Mehrwertsteuer zweitwichtigste Steuerquelle.

WIRTSCHAFTS @ JOURNAL

### Kurzarbeit bei Ruhrkohle?

Essen (dpa/VDW) – Für die Kum-pel der Ruhrkohle AG wird Kurzar-beit in diesem Jahr "wohl nicht zu vermeiden" sein, obwohl sie bereits fünf Tage Urlaub vorziehen muß-ten, heißt es in der Werkszeitung. Um die Kohleförderung weiter zu senken, werde auch der Einstel-lungsstopp beibehalten. Mit diesen Maßnahmen wird auf eine erwartete Absatzminderung reagiert. Im letz-ten Jahr sind der Zeitschrift zufolge an der Ruhr rund 63 Mill t Kohle gefördert, aber nur 56 Mill. t abgesetzt worden, rund 9 Prozent wenigerals 1981. Die Ruhrkohle AG geht davon aus, daß sich ihr Kohleabsatz langfristig bei etwa 59 Mill. Tonnen einpendeln wird. Die Bestände an Kohle und Koks bei dem Unternehmen sind im letzten Jahr um 7.3 Prozent auf 15,4 Mill. t gestiegen. Ende des Jahres waren bei der Ruhrkohle rund 127 000 Mitarbeiter beschäftigt.

### Reifenpreise erhöbt

Karlsruhe/Hannover (VWD) -Michelin, Marktführer am deut-schen Reifenmarkt, erhöht zum 1. März des Jahres die Reifenpreise. In Teilbereichen verteuern sich Pkw-Reifen um 3 bis 6 Prozent und Lkw-Reifen um 5 Prozent. Auch bei runderneuerten Reifen sowie Mo-torrad, Moped- und Fahrradreifen müssen fünf Prozent mehr bezahlt werden. Bei Ackerschlepper-Reifen sind auch Preissenkungen möglich. Felgen und Zubehör wurden von der Preiserhöhung ausgenommen. Auch die Continental Gummi-Werke AG, Hannover, wird die Rei-fenpreise ab Mitte April 1983 um durchschnittlich 5 bis 6 Prozent erhöhen. Begründet wird die Maßnahme mitden allgemeinen Kostensteigerungen.

Zentralbankrat tagt

Frankfurt (dpa/VWD) - Die Leitzinsen der Deutschen Bundesbank Diskont und Lombard – dürften bis nach der Bundestagswahl am 6.
 März unverändert bleiben. Dies ist die übereinstimmende Meinung am Frankfurter Bankenplatz vor der heutigen Sitzung des Zentralbankrates. In Bankenkreisen wird überwiegend davon ausgegangen, daß sich die Zentralbank bis zur Wahl zinspolitisch zurückhält, um nicht in den Verdacht zu kommen, Wahlhelfer für die gegenwärtige Regie-rung zu sein. Auch bestehe ein Interesse, den Ausgang der franzöSo hach wie im Januar 1983 war die Zahl der Winter-Arbeitslosen in

der Bundesrepublik noch nie. Trotz Arbeitsämter fast 2.5 Millionen Arbeitslose - über eine halbe Million mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote stieg auf 10,2 Pro-QUELLE: GLOBUS sischen Kommunalwahl - ebenfalls am 6. März – abzuwarten. Je nach

Wahlergebnis in beiden Ländern könnten sich nicht unerhebliche Auswirkungen auf die Währungen im Europäischen Währungssystem (EWS) ergeben. Diskont- und Lombardsatz waren zuletzt Anfang Dezember um einen Prozentpunkt gesenkt worden und liegen derzeit bei 5,0 und 6,0 Prozent.

### Kapazitātsabbau

Hamburg (dpa/VWD) - Mineralöl-Verarbeitung und -Vertrieb haben den Ölgesellschaften in der Bundes-republik von 1974 bis Mitte 1982 Verluste von insgesamt 15,5 Mrd. DM gebracht. Nach einer Untersuchung des Energiewirtschaftlichen Instituts an der Universität Köln war die Mineralölverarbeitung seit der ersten Ölkrise vom Herbst 1973 in jedem Jahr – mit Ausnahme von 1979 - durch Verluste gekennzeichnet. Die Branche reagierte auf die Verluste und auf den Absatzrückgang mit einem starken Abbau von Kapazitäten. Nach Berechnungen des Kölner Instituts wurde die Verarbeitungskapazität seit dem Höchststand von rund 160 Mill. t Verarbeitungskapazität pro Jahr (1978/79) bis Mitte 1982 um 25 Mill. t verringert. Bis Ende 1983 werden weitere 20 Mill t im Jahr aufgege-

INNOVATIONEN / Wirtschaftssenator Pieroth will zur Mehrarbeit motivieren

### EIGE ondon will heute Preise r Nordseeöl senken

VILHELM FURLER, London Preis für britisches Nordwird am morgigen Freitag is zu zehn Prozent gesenkt. iesem Schritt hat sich die Reng in London jetzt entschlos-nachdem schon seit Wochen erhebliche Differenz zwischen spotmarktpreisen und dem of-len Preis für Rohöl aus dem schen Nordseesektor klafft. ch Norwegen will in Kürze offiziellen Preis für Nordseeöl, m von den Briten abgestecklahmen, senken, wurde jetzt legierungs und Industriekrein Oslo bekannt. Gegenwärtig ngt die staatliche Nordsee-Ölllschaft British National Oil oration (BNOC), die 50 Prodes britischen Nordseeöls auf-Lund die faktisch den Nordl-Preis festsetzt, für einen Bar-152 Liter) Rohöl der Qualität es-Feld 33,50 Dollar. Ein Bar-

ntspricht 159 Liter. Dagegen der Preis für das gleiche Öl

a Inhalt:

am Rotterdamer Spotmarkt wegen der weltweiten Nachfrageschwä-

che nur bei 29 Dollar. BNOC hat jetzt den früheren Öl-BNOC hat jetzt den früheren Ol-konzernen schriftlich mitgeteilt, daß am morgigen Freitag Preisän-derungen bekanntgegeben wer-den. Dies hat ein Sprecher des größten britischen Ölkonzerns, BP, gegenüber der WELT bestä-tigt. Allerdings habe die BNOC in ihren Tolor kaingelei Hinuseie ihrem Telex keinerlei Hinweise darauf gegeben, um welchen Betrag der Preis für Nordseeöl ge-

senkt werden soll. Die großen Ölkonzerne selbst sind, wie der WELT in den letzten Tagen mehrfach vertraulich erklärt wurde, gegen eine Ölpreissenkung in zwei Schritten, also gegen eine Reduziening jetzt um zunächst 2 Dollar je Barrel und um weitere 1,5 bis 2 Dollar zu einem späteren Zeitpunkt. Sie sind der Ansicht, daß ein einmaliger Schnitt auf 30 oder 29,5 Dollar am Markt für mehr Vertrauen sorgen werde.

## "Wachstumsfelder begreifbar machen"

PETER GILLIES, Bonn Begriffe wie "Investitionen" oder "Wachstum" sind für die meisten Bürger derart abstrakt, daß sie ihren unmittelbaren Nutzen nicht zu erkennen vermögen. Die offizielle Wirtschaftspolitik wäre des-halb gut beraten, dieses Unver-ständnis durch konkrete und für jedermann erfahrbare Darstellungen abzubauen. Elmar Pieroth, Wirtschaftssena-

tor in Berlin, plädiert deshalb "für mehr Phantasie" in der ökonomischen Debatte, "weil allein durch Opfer niemand zu begeistern ist". Das allgemeine Unverständnis über künftige Wachstumsfelder und die Chancen für die Menschen reichen bis weit in die eigenen Reihen hinein\*, konstatiert der CDU-Politiker.

Die Video-Technik beispielsweise biete einmalige Chancen, so die Fortbildung am heimischen Bildschirm, die Abwicklung von Geschäften und Behördengängen usw. Der Bau neuer Schnellbahnen sei zeitsparend, umweltfreund-

lich und straßenentlastend. Die Fernwärme oder die Nutzung von Abfällen mache die Wohnumwelt humaner und erschließe neue Wachstumspotentiale.

Auch die Wohnumwelt berge un-geheure Möglichkeiten. Millionen von Wohnungen stünden zur Modernisierung an, ohne daß man "Luxusmodernisierung" treiben müsse. Die Gen-Technologie oder der Umweltschutz machten das Leben leichter und die Arbeitsplät-

Geld sei genug vorhanden, nur müsse man es in risikobewußtes Kapital verwandeln. "Wir brauchen eine Art Bauherrenmodell für private Investitionen, meint Pieroth. In Berlin versuche man, schon die Studenten zu einem "Innovationspraktikum" in die Kleinund Mittelbetriebe zu schicken. Der Staat müsse die Unternehmen von bürokratischen Fesseln befreien, Investitionen steuerlich begünstigen und damit den Einstieg in Wachstumsfelder belohnen, statt zu bestrafen.

schreibung" der ungeheuren Möglichkeiten der Innovation müsse man "den Menschen gewinnen". den Verbraucher wie den Investor. Es gehe um Motivation zur Mehrar-beit: beim Verkäufer, der neue Auftrage im In- und Ausland hereinholen soll, beim Ausbilder, beim Ingenieur, beim Unterneh-mer. Für sie alle müsse sich die Mehrarbeit lohnen.

Für Pieroth ist es ein "Sündenfall", wenn man die Leistungsträger, von denen man besonders viel erwartet, mit zusätzlichen Lasten überzieht. Mehrarbeit trotz Arbeitslosigkeit? Pieroth bejaht: Man müsse gerade jene Menschen gewinnen, die durch ihre verstärkte Arbeit andere in Arbeit bringen. Dazu bedarf es der Mehrarbeit der Arbeitsbeschaffer und ihrer Belohnung. Das Steuer- und Abgabenrecht im Zusammenwirken mit den Sozialtransfers entmutige diese Leistungsträger jedoch statt sie

### Schonen Sie Ihr **Konferenz-Budget!**

Und tagen Sie im Frankfurt Plaza oder Hamburg Plaza. Denn im Sommer können wir Innen ein paar besonders günstige Konferenz-Ihnen ein paar besonders günstige Konferenz-Angebote machen. Rufen Sie uns doch mal an: Holger Bergold in Frankfurt 0611/77 07 21 oder Peter Schuhr in Hamburg 040/351035.

> CP Hotels (4 Canadian Pacific Hotels

IW-STUDIE / Jede siebte Mark kassiert der Fiskus

HEINZ HECK, Bonn

Die absolute Belastung des pri-

vaten Verbrauchs wird in diesem

Jahr einen neuen Rekord errei-

chen: Durchschnittlich 485 DM je

Haushalt und Monat werden nach

einer Untersuchung des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW)

über diese "unmerkliche Besteue-

rung" in die öffentlichen Kassen fließen. Den IW-Berechnungen zufolge

Indirekte Steuern verdoppek

**EG-BUTTER** 

### Sowjets zeigen kein Interesse

Ha. Brüssel Die Sowjets scheinen vorerst entschlossen zu sein, die EG auf ihren Buttervorräten sitzenzulassen. Zum dritten Mal seit Dezember ha-ben sie jetzt jedenfalls ein Ausschreibungsangebot zur Lieferung von 25 000 t Kühlhausbutter unbeantwortet gelassen. Die Gemein-schaft droht dadurch vor eine Entscheidung gestellt zu werden, die alte politische Kontroversen zwi-schen den Mitgliedsländern wieder aufwirft: Sie muß entweder ihre Exportbedingungen überdenken oder ein weiteres Ansteigen des europäischen "Butterberges" (mit allen Folgen für das Brüsseler Agrarbudget) in Kauf nehmen. Auch die USA schicken sich in-zwischen an, ihre Überschüsse auf

### **Abonnieren Sie** Denkfrische

Die WELT ist keine bequeme Zeitung, Ihre Analysen, Hintergrundberichte und Kommentare regen un zur geistigen Auseinander-setzung. Oft ist sie Stein des (Denk-) Anstoßes. Das macht sie so wertvoll für kritische, aktive, geistig unabhängige Leserinnen und Leser. - Beziehen Sie die WELT im Abonnement Dann sind Sie fit für alle Diskussionen

### DIE WELT

Hinwas für den nauen Abonnenten Sie haben das Recht, Ihre Abonnements-Bestellung mnerhalb von 7 Tagen i Absende Datum genügti schnittlich zu widerrufen ber: DIE WELT. Vertrieb, Postfach 30,5830, 2000 Hamburg 3b

An: DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

Bestellschein

Bitte liefern Sie mit zum nachstmöglichen Termin bis auf weiteres die WELT. Der monatliche Bezugspreis beträgt DM 23 60 (Ausland 31,00, Luftpostversand auf Anfraget, anteilige Versand- und Zustell-kosten sowie Mehrwertsteuer eingeschlossen,

Ich habe das Recht, diese Bestellung inner-halb von 7 Tagen i Absende-Datum genügt) schriftlich zu widerrufen bei, DIE WELT. Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36 Unterschifft.

dem Weltmarkt zu verschleudern. Unterdessen erhöhen sich die Vorräte in der Gemeinschaft wieder dramatisch: Gegenwärtig lagern in der EG auf private oder öffentliche Rechnung rund 325 200 t Butter. Die Vorräte an Milchpulver betragen rund 584 500 t, davon entfallt mit 385 600 t der Löwenanteil auf die

Bundesrepublik.
Die Kommission hat versucht bereits die Notbremsen zu ziehen und für die Zukunft ein weiteres Anwachsen der Überschüsse einzudämmen. Bei den Agrarpreisverhandlungen will sie einen zusätzlichen Abschlag auf die vorgesehene Erhöhung der Milcherzeugerpreise durchsetzen.

FRANKREICH / Konjunkturanalyse sieht gute Aussichten für Preisstabilisierung – Mäßiges Investitionsniveau

### Konsumbremse muß weiterhin angezogen bleiben

Die Weltkonjunkturlage dürfte sich im Laufe dieses Jahres unter dem Eindruck des leichten amerikanischen und japanischen Wirtschaftsaufschwungs etwas verbes-sern. Jedoch habe Frankreich wenig Chancen, davon zu profitieren, da es gezwungen ist, sein Handelsbilanzdefizit durch verbrauchsbeschränkende Maßnahmen abzubauen. Zu diesem Ergebnis kommt

turprognose. Nachdem die sozialistische Regierung den Massenkonsum stark angeheizt hatte, wurde von ihr Mitangeneizi natie, wurde von in interte 1982 eine Austeritypolitik eingeleitet, deren Auswirkungen auf die Kaufkraft der Bevölkerung das Insee bis Mitte 1983 auf minus 1,1 Prozent veranschlagt. Bei einer stark rückläufigen Spartätigkeit würde die private Nachfrage nur

das Nationalinstitut für Statistik

(Insee) in seiner jüngsten Konjunk-

noch um real 0,3 Prozent im Quartal zunehmen. Gleichzeitig bleibt die Investi-

tionstätigkeit "sehr mäßig". Zwar sind die Investitionsprogramme der öffentlichen und verstaatlich-ten Unternehmen für 1983 erhöht worden. Die Privatwirtschaft dagegen wird real noch weniger investieren als 1982. Wegen der immer noch sehr hohen Kreditkosten denken auch die wenigsten Unternehmen daran, die Vorräte aufzustokken. Ihre Investitionsbereitschaft wird außerdem durch die unsiche-ren Aussichten im Export gedämpft, heißt es in dem Insee-

Unter diesen Umständen hält es das Institut für kaum möglich, daß das französische Bruttosozialpro-dukt in diesem Jahr zunimmt, nachdem es nach vorläufigen Be-rechnungen 1982 um 1,5 Prozent gestiegen war, während das der OECD-Länder insgesamt um

schätzungsweise 0,5 Prozent schrumpfte. Das Heer der Arbeitslosen, das sich in Frankreich während der letzten Monate bei knapp 2 Millionen stabilisiert hatte, könnte nach Insee-Schätzung bis Mitte 1983 auf 2.15 Millionen anwachsen.

Andererseits hätten sich inzwischen die Aussichten für eine ge-wisse Preisstabilisierung verbes-sert. Daß die Regierung die Infla-tionsrate von knapp 10 Prozent 1982 auf 8 Prozent in diesem Jahr herabdrücken kann, hält das Insti-tut unter der Voraussetzung weitetut unter der Voraussetzung weiterer Stabilisierungsmaßnahmen für möglich. Für das erste Halbjahr 1983 rechnet es allerdings immer noch (unter Berücksichtigung der bevorstehenden Steuererhöhun-gen für Tabak und Alkohol) mit einem Preisanstieg von knapp 5

Die von der Regierung für 1983

Die Hersteller von Sportbekleidung rechnen für 1983 mit steigender Nachfrage und einem leichten

Umsatzzuwachs, Nach Angaben

des Gesamtverbandes der deut-schen Maschenindustrie (Gesamt-

masche), Stuttgart, gilt dies sowohl für die Sommer- als auch für die Wintersportbekleidung.

Im Sektor "Trimm und Jog-gingsport" sei mit einer Stabilisie-rung auf hohem Niveau zu rechnen.

Schon zur bevorstehenden Interna-tionalen Sportartikelmesse vom 24. bis 27. Februar in München erwartet

die Industrie eine verbesserte Nach-

frage und Geschäftstätigkeit. Bei einem ersten Marktgespräch des "Arbeitskreises Sport- und Freizeit-

kleidung" wurden dem Sportbe-

kleidungsmarkt für die Jahre bis 1990 überdurchschnittlich gute

Wachstumschancen eingeräumt.

dpa/VWD, Stuttgart

rung des Außenhandelsdefizits auf die Hälfte seines Vorjahresstands von 93 Milliarden Franc hält das Insee für ein sehr ehrgeiziges Ziel. Es erwartet aber doch, daß ihr monatlicher Passivsaldo bis Mitte die-ses Jahres auf 5 Milliarden Franc (gegenüber knapp 8 Milliarden Franc im Monatsdurchschnitt des letzten Jahres) zurückgebracht werden kann. Bei diesem Kalkül ist unterstellt, daß die Preise am Weltölmarkt weiter nachgeben und daß der Dollar-Kurs gegenüber dem Franc nicht wieder anzieht. Für seine Öleinfuhr hat Frankreich monatlich 1 Milliarde Franc weni-ger aufzuwenden, wenn der Barrel-Preis um 3 Dollar nachgibt, was für das Insee eine durchaus realisti-sche Perspektive ist. Die übrigen 2 Milliarden Franc Einfuhrverminderung verspricht sich das Insee von der Abschwächung der franzö-sischen Nachfrage.

außerdem angestrebte Verminde-

### Steigende Nachfrage bei Sportbekleidung USA: "Aggressive"

AFP, Washington Mit "mehr Aggressivität" will die amerikanische Regierung die Agrarexporte steigern, unterstrich Landwirtschaftsminister John Block vor dem Auswärtigen Ausschuß des US-Senats. Block kündigte ein Programm zinsgünstiger Kredite für die Entwicklungsländer an. Der Minister äußerte vor dem Ausschuß seine Sorge über den Rückgang des Anteils der amerikanischen Getreideexporte am Welt-markt. Bei Futtergetreide ist seinen Angaben nach der amerikanische Weltmarktanteil in den letzten bei-den Jahren von 71 auf 59 Prozent gesunken. Nach Angaben des Land-wirtschaftsministers will die amerikanische Regierung kombinierte zinslose Kredite und Bürgschaften für Agrarimporte anbieten, die zu-sammen Kredite mit Zinssätzen weit unterdem Marktniveau ermög-

Agrarexporte

Den IW-Berechnungen zufolge hat sich damit die absolute Steuerbelastung des Verbrauchs gegenüber 1970 mehr als verdoppelt. Sie beträgt im Durchschnitt der privaten Haushalte 5835 DM gegenüber 2540 DM vor 14 Jahren. Jede siebte Mark, die 1983 für den Verbrauch ausgegeben wird, gehe damit als indirekte Steuer in die Kasse der öffentlichen Hand. Das sei anteilsmäßig genausoviel wie 1970. In der Zeitspanne von 1970 bis 1983 haben sich die Gewichte der einzelnen Steuerarten allerdings verschoben. So sei die Belastung GROSSBRITANNIEN / Schwache Industrieproduktio

> Niedrigster Stand seit 1967 WILHELM FURLER, London Die Produktion in der herstellenden und verarbeitenden Industrie Großbritanniens hat den niedrig-sten Stand seit 1967 erreicht. Die jüngsten Statistiken zeigen, daß die britische Industrie in den letzten Monaten des vergangenen Jahres noch schwächer abgeschnitten hat als ohnehin befürchtet worden

Trotz des bemerkenswerten Anstiegs der Konsumausgaben hat die britische Industrie (Öl und Gas aus der Nordsee ausgeklammert) Ende vergangenen Jahres sogar weniger produziert als im Frühjahr 1981, als angeblich das Rezessions-tief durchschritten wurde. Im Jah-resschnitt lag die Produktion im herstellenden und verarbeitenden Gewerbe 1982 um 1,2 Prozent unter der ein Jahr zuvor und um 15 Prozent unter dem Niveau von 197 als der Konjunkturzyklus seins (1)

durch die Mehrwertsteuer, gemes

sen an den Ausgaben des private Verbrauchs, von 10,3 auf etwa 11,

Prozent gestiegen, der Anteil spezieller Verbrauchssteuern jedoc

von 4,8 auf etwa 3,8 Prozent gesur

Der Anteil der indirekten Stet

ern an den gesamten Steuereinnal

men sei zwar in den 70er Jahre

zurückgegangen, nehme aber se 1980 wieder zu (1970: 48,5 Prozen 1980: 41,3 und 1983: 43,1 Prozent Das Institut räumt ein, daß ei

steigender Anteil der indirekten a den gesahten Steuern aus verte lungspolitischen Gründen un-stritten sei, da dadurch die unt

ren Einkommensschichten relat stärker belastet würden als die be serverdienenden Haushalte. "U

ter dem Gesichtspunkt von Wach tum und Beschäftigung ist jedoc eine "unmerkliche indirekte ein

direkten Besteuerung vorzuzi-hen", heißt es:

Zwischen der ersten und zweiß Hälfte des letzten Jahr schrumpfte die Produktion in d herstellenden und verarbeitendi Industrie um fast 2 Prozent. Dag gen hatte Schatzkanzler Sir Ger frey Howe noch bei der Voda seines Herbst-Finanzplanes A fang November letzten Jahres w einem Rückgang um höchstens e

halbes Prozent gesprochen. Entsprechend haben sich d Aussichten über einen bevorst henden Konjunkturaufschwui nicht gerade verbessert. Trotz d Anstiegs der Verbrauchsausgab vor allem in den letzten Monst 1982 fiel die Produktion in der b tischen Konsumgüterindustrie vergangenen Jahr um 1,5 Proze-

SEEHÄFEN / Hamburg hielt führende Position

### Güterumschlag ging zurück

JAN BRECH, Hamburg Rohöl um 17,2 sowie bei Erz un Die schwache Entwicklung des Welthandels hat 1982 auch den Güterumschlag in den 12 wichtigsten deutschen Seehäfen negativ beein-flußt. Nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums lag der Ge-samtumschlag mit 135,5 Mill. t um 4.2 Prozent unter dem Ergebnis des Jahres 1981.

Unterschiedlich war dabei die Entwicklung der aus- und eingehenden Verkehre. Während im Versand das Volumen um 4.4 Prozent auf 44,9 Mill t stieg, ging der Empfang um 8 Prozent auf 90,5 Mill. t. zurück.

Insgesamt reduzierte sich der Massengutumschlag um 4,6 Prozent auf 95.2 Mill. t. Dem Zuwachs beim Getreideumschlag um 18,6 Prozent (in erster Linie wegen des starken Ostblock-Transits) und bei Mineralölprodukten um fast 20 Prozent stehen Rückgänge beim

und bei Kohle/Koks um 14 Proze gegenüber.

Die größten Einbußen mußt die führenden Häfen Hambi (minus 7,2 Prozent) und Brem (minus 3,1 Prozent) hinnehm Sowohl bei Massen- als auch Stückgütern hat Hamburg die ; Abstand führende Position hauptet (insgesamt 60,1 Mill. t).

Zweitgrößter Umschlagplatz Stückgut blieben die bremisch Häfen, die einschließlich Mass güter 24,6 Mill. t bewältigten. 1 drittgrößte deutsche Umschl platz Wilhelmshaven, mit d Schwergewicht auf Massengüt wie Öl und Kohle, war 1982 stärksten vom allgemeinen U schlagsrückgang betroffen.

Das Aufkommen von Mass tern sank um 20 Prozent, der ob hin geringe Stückgutumschlag I. bierte sich nahezu.

### **KONKURSE**

Konkurs eröffnet: Duisburg: Hagemeyer u. Schneider GmbH, Oberhau-sen; Frankfurt/M: Französische offene sen; Frankfurt/M: Französische offene Kamine GmbH, Bergen-Enkheim; Druckerei Darmstädter & Co. GmbH; KATAK Kamis Transport und Air Service GmbH Westhafen; Mehmet Ismail Sezen, Kaufmann München, Inh. d. Mehmet Sezen, Vertrlebsorganisation Frankfurt; Hannover: Karl Berndt, Tischlermeister, Hemmingen 4 (Arnum); Kempten: Wotan Engineering Luft- u. Klimatechnik GmbH, Waltenhofen-Hegge; Mainz: H + L. Heizungshofen-Hegge; Mainz: H + L Heizungs-montage GmbH, Gonsenheim; Rohrleimontage GmbH, Gonsenheim; Rohrleitungsbau Bodenheim GmbH, Bodenheim; Osnabrück: Groß GmbH & Co.; Wolfratshausen: WDK Grundstücks-Verwaltungsges. mbH & Co. KG, Geretsried; Wärzburg: Friedrich Seegers; Wuppertal: Nachl. d. Manfred Altmann; Zeven: Redrozan Ges. f. Tankanlagen; Wärzetschnit; mbH. Sittensen. u. Wärmetechnik mbH, Sittensen. Anschlaß-Konkurs eröffnet: Ludwigsburg: O: Alpha Promotion Werbe-agentur GmbH, Korntal-Münchingen. Vergleich beantragt: Detmold: Ing. Herbert Nolting GmbH& Co. KG, Kes-

DANKWARD SEITZ, Mainz

Im schwierigsten Jahr für die

Baumaschinen-Hersteller in aller

Welt hat sich die IBH Holding AG, Mainz, recht beachtlich geschla-gen. Während die weltweite Rezes-

sion auf allen wichtigen Absatz-märkten für Baumaschinen bei fast allen Herstellern zu massiven

Umsatzrückgängen (Branche welt-weit: minus 25 Prozent; Bundesre-publik: minus 7 bis 9 Prozent) ge-führt hat, ist es der IBH, wie Vor-

standsvorsitzender Horst-Dieter Esch mitteilte, nicht nur gelungen,

den Vorjahresumsatz zu halten,

sondern sogar noch eine leichte

Das Umsatzvolumen der Hol-

ding und ihrer etwa 20 Beteili-

gungsgesellschaften belief sich für

was einem Zuwachs von 4,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr ent-

spricht. Deutliche Umsatzverluste

mußten allerdings in Nord- und

auf rund 2,52 (2,40) Mrd. DM,

Steigerung zu erzielen.

#### Paris kündigt Bankenreform an J. Sch. Paris

Wirtschafts- und Finanzminister Delors hat auf der gestrigen Mini-sterratssitzung die wichtigsten Grundsätze der von ihm vorbereiteten Bankenreform angekündigt. Das inzwischen weitgehend verstaatlichte französische Bankensy-stem soll danach demokratisiert dezentralisiert und "decloisoniert" das heißt durchsichtiger und durch gängiger gemacht werden. Außerdem ist die Gründung einer neuen unabhängigen Bankenkommission vorgesehen, deren Aufgabe darin besteht, die Sicherheit der Kunden in besteht, die Sicherheit der Kunden werde besteht auf der Runden werde besteht auf der Runden werde besteht der Runden werde besteht auf der Runden werde besteht der Runden werde der Runden der einlagen noch besser als bisher zu gewährleisten und das Renomee des Kreditsystems zu untermauern. Ein wichtiges Ziel der Reform be-stünde darin, alle Wirtschafts- und Finanzpartner des Staates mit der Kredit- und Finanzpolitik der Regierung zu assoziieren, erklärte Präsidentenberater Attali

blik verzeichneten dagegen ein Plus von 4,6 Prozent auf 1,19 Mrd.

DM, in Frankreich waren es plus 22,4 Prozent auf 239 Mill. DM und

in Großbritannien, wo 1982 die

Babcock-Baumaschinenwerke

übernommen wurden, sogar plus 75,3 Prozent auf 537 Mill. DM. Der

Exportanteil der Gruppe wird mit

Daß damit das anvisierte Ziel von 3 Mrd. DM nicht erreicht wur-

konjunkturellen Entwicklung als

Vergleich zum Branchen-Größten

Caterpillar, der einen Umsatzrück-

gang von rund 9 Mrd. auf etwa 6 Mrd. Dollar hinnehmen mußte,

könne die IBH "voll zufrieden" sein. Selbst daß die IBH-Gruppe

erstmals nach langer Zeit wieder

keineswegs überraschend"

bewertet Esch angesichts der

60 Prozent angegeben.

IBH-BAUMASCHINEN / In rote Zahlen gerutscht - Guter Start ins neue Jahr - Weitere Übernahme geplant

In der Rezession noch leichtes Umsatzplus Südamerika mit 27,9 Prozent auf ein negatives Ergebnis ausweisen 550,3 Mill. DM hingenommen werden. Die Werke in der Bundesrepunicht vor, jedoch dürfte es ein zweinicht vor, jedoch dürfte es ein zwei-stelliger Millionenbetrag sein –, sei aufgrund der starken Eigenkapital-basis (501 Mill. DM) "problemios zu

verkraften".
Schon für 1983 rechnet Esch mit einer "nachhaltigen Ertragsverbes-serung", zumal die inzwischen weitgehend abgeschlossenen Strukturmaßnahmen (Personalab-bau 1982 um 3000 auf rund 10 000 Mitarbeiter weltweit; 1983 sollen noch einmal 600 bis 300 Arbeitsplätze eingespart werden) jetzt wirksam werden. Mit Prognosen vorsichtig geworden, erwartet Esch einen Umsatz von rund 2,7 Mrd. DM.

Anlaß zum Optimismus gebe der seit Dezember steigende Auftrags-eingang und der seit Jahren niedrigste Lagerbestand bei den IBH-Händlern. Als Beispiel und als erstes Zeichen einer Wende führt

Esch hier Hanomag an, die in guten Jahren 150 Maschinen pro Monat, in den ersten elf Monaten 1982 im Durchschnitt nur 50 Einheiten. dann aber im Dezember 120, im Januar 130 und in den ersten beiden Februar-Wochen 1983 über 60 Maschinen verkaufen konnte. Auch der US-Markt zeige wieder

ansteigende Tendenz. Auch 1983 wird, wie Esch andeutete, eine weitere Expansion der Gruppe bringen. Ob bereits Übernahmeverhandlungen geführt wer-den, wollte er jedoch nicht sagen. Nach wie vor fehlt in der Produktlette ein Hydraulik-Bagger. Die Übernahme der zur Korf-Gruppe gehörenden Baustoffmaschinenfirma Mohr & Federhaff AG, Neu stadt, dürfte "in den nächsten Tagen reibungslos über die Bühne gehen", wenn die Banken die be-nötigten Kredite und das Land Rheinland-Pfalz eine Bürgschaft bereitstellen.

Die Pleiteweile rollt ungebrechen. Ist Hr Unternehmen noch wettbew



schluß über Stärken und Schwächen in Materialwirtschaft, Produktion und Marketing, in Forschung und Entwicklung. Personalwesen oder Finanzen. Jeder Teilnehmer kann in einer bis zu 20 Seiten starken Diagnose ablesen, wo er im Vergleich mit seinen Wettbewerbern steht. Der Industriemagazin-Überlebenstest - eine Investition mit geringem Aufwand und hohem Nutzen.

Weitere Themen in der aktuellen Ausnabe

Risikokapital. In Deutschland entsteht ein Markt für neue Finanzierungsformen.

Industriewartung. Gewaltige Rationalisierungsreserven liegen brach.

Hewlett-Packard. Der Elektronik-Pionier muß umdenken.

Penierlaieg und täglicher Druck verhindern oft notwendige Beufnahmen. Unser Überlebenstest liefen eine umfassende Diagnose und kostet trotzdem nur worlig Zeit und Geld.





Wilhelm Erich Franz, Geschillister der Wager d GmbH + Co. KG, Halserber chie der hehen Antorderungen des Merktas halte ich einen solchen Test für eine willkommene und. elaentlich auch notwendige Möglichkeit, einmai testzuellen, wo das Unternahmen steht. Die Computerdiagnose hat mir für unsare Betrieb wertvolle Erkenitinisse über unseren Organisationsgrad gebracht.»

«Obwohlmein Unternetijner ein ausgeklögetes Kontroll

system besitzt, hat ens det 150 Fragen umfessende Teathogen des Compute

lests manche wertvolle An regung für eine flickenlose

Kontrolle gegebbes. Die Aus wertung zeigt die Stärigen und Schweisten des Unter hehmens und ist ein Grad-

sser der Leistung.

Dr. Heinz Maurer, «Um für die turbulenten 80ei Jahre gerüstet zu sein, sollte sich jedes Unternehmen im Lintemehmenstest des industriernagazin "auf den Prüfstand stellen lassen, Auf diese Weise werden Schwachstellen frühzeitig erkannt und können mit der in der Diagnose gegebenen Anregung beselbgt



| <br>     |
|----------|
| pon      |
|          |
| <br>-6-0 |
|          |

Datum

DAIMLER-BENZ / Gute Auslastung der Pkw-Werke – Die Flaute auf dem Nutzfahrzeugsektor schlägt durch

Das Wachstum wird vom Auslandsgeschäft getragen

rtr, Frankfurt



## Situation (:D. E. / Überdurchschnittliches Umsatzplus isenhandel ordert stärker

Geschäftsverlauf seit dem en Quartal 1982 sieht die Einsbüro Deutscher Eisenwarenller GmbH (E. D. E.), Wupper-leutliche Hinweise darauf, daß Handel stärker disponiert. In n Tätigkeitsbericht für 1982 die drittgrößte Kooperation Eisenwaren- und Hausratfachlels fest: "Gelichtete Läger er-gen zu Neukäufen." Die Ge-ftsleitung rechnet für 1983 mit n werteren Umsatzzuwachs

7 to ."

\* \*

MAN CONTRACTOR

¥ a' . . . .

17 ....

±क. हाज

MULE

Webbar 1

2 bis 4 Prozent.
hon mit dem Umsatzwachsvon 8 Prozent auf 1,14 Mrd.
(einschl. MwSt.) hat die
E. 1982 eindeutig über dem chendurchschnitt gelegen,
1 auch die Zuwächse der letzbeiden Jahre mit 12 bzw. 18 ent nicht erreicht wurden. Für 1056 (1051) angeschlossenen händler wird der Umsatz wie ahr zuvor mit "über 3,6 Mrd.

angegeben.

höchste Umsatzsteigerung
ier E. D. E. wurde mit Eisenn, Feld- und Gartengerät soiem neu aufgenommenen Waereich Walzmaterial (plus 19,2

HARALD POSNY, Dässeldorf nach 5,2 Prozent) sowie bei Baube darf (plus 10,6 nach 20,2 Prozent) erzielt. Zusammen mit dem Sektor Werkzeug (plus 3,7 Prozent) verfü-gen diese drei Warenbereiche über einen Anteil von 71,4 (69,9) Prozent am Gesamtumsatz

> Vom Eisenwarenbereich abgese hen profitierten die E.D.E. und ihre Anschlußbäuser von ihrer neuen Baumarktkonzeption "Bau-klotz" und dem anhaltenden Trend zum Selbermachen" im Haushalt. Im Sanitär-, Kleinelektro-, Glasund Porzellanbereich wurden ent-gegen dem Branchentrend leichte Steigerungen erreicht. Einbußen mußten dagegen im Bereich Haus-technik, insbesondere bei Großge-räten, hingenommen werden. Für einige Sortimentsbereiche wurden spezielle Eigenprogramme ent-wickelt. Diese Politik soll verstärkt weitergeführt werden. Für 1982 schüttet die E. D. E. insgesamt 20,3 (17) Mill. DM an die Mitglieder aus. Sie sind überwiegend in Nord-rhein-Westfalen, Bayern und Ba-den Wiittenberg aber auch in den-Württemberg, aber auch in Österreich und Luxemburg vertre-

#### WERNER NEITZEL, Stuttgart Ein "insgesamt wiederum recht befriedigendes Unternehmensergebnis" hat die Daimler-Benz AG,

Stuttgart, im Geschäftsjahr 1982 erwirtschaftet. Mit dieser Formu-lierung beschreibt das Automobilunternehmen in einem Zwischenbericht seine Ertragsentwicklung, die von der guten Auslastung der Pkw-Kapazitäten und dem gestiegenen Anteil höherwertiger Pkw und Nutzfahrzeuge positiv beeinflußt worden sei.

Negative Einflüsse gingen dem-gegenüber im Nutzfahrzeugsektor von teilweise unzureichenden Er-lösen und der unbefriedigenden Beschäftigungslage in einigen Werken vor allem in der Fertigung von Transportern und Omnibussen aus. Höhere Stahlpreise brachten eine Verteuerung bei den Material-bezügen. Das hohe Zinsniveau ha-be zwar den Absatz von Nutzfahrzeugen belastet, es sei aber ande-rerseits auch den Zinserträgen zu-gute gekommen. Im ausländischen Konzernbereich habe der gestiegene Pkw-Absatz zu einer Ertragsver-besserung beigetragen. Demgegen-

über seien bei den produzierenden Nutzfahrzeug-Gesellschaften Einbußen entstanden. In 1981 hatte Daimler-Benz einen Jahresüber-schuß von 826 Mill. DM (plus 16.2 Prozent) ausgewiesen und eine 20prozentige Dividende auf 1,53 Mrd. DM Aktienkapital ausgeschüttet. Die diesjährige HV findet am 6. Juli in Stuttgart-Untertürk-

Zum Geschäftsgang wird in dem Zwischenbericht bervorgehoben daß Daimler-Benz trotz Rückgang seiner Pkw-Neuzulassungen im In-land auf 225 000 Fahrzeuge (minus 6 Prozent) den Marktanteil von 10,5 auf 10,7 Prozent verbessert hat Überdies nahm der Pkw-Export um 13 Prozent auf 226 000 Fahrzeu-ge zu, wobei selbst die Verkäufe nach USA trotz der dort anhaltenden Rezession um fast 5 Prozent auf 66 000 Fahrzeuge anstiegen. Die neue Pkw-Baureihe 190, von der bereits innerhalb weniger Wo-chen nach Markteinführung ein großer Teil der 1983 für das Inland bestimmten Fahrzeuge mit Aufträgen belegt gewesen sei, wird seit Jahresbeginn schrittweise auch

auf den Auslandsmärkten eingeführt

Im Nutzfahrzeugsektor wurde auch Daimler-Benz von der Nachfrageflaute voll getroffen, wenngleich man im Inland mit 57 700 verkauften Fahrzeugen und einem Minus von 15,8 Prozent etwas besser als die Branche (minus 16,8 Prozent) lag. Der Nutzfahrzeug-Export konnte noch um 3,4 Prozent auf 125 500 Fahrzeuge gesteigert werden. Stark zurückgefahren wurde die Produktion bei der bra-silianischen Nutzfahrzeug-Tochter, auch in Argentinien, bei der Toch-ter Freightliner in USA und in Spa-nien blieb die Produktion unter

Insgesamt wurde der Zuwachs des Konzernumsatzes von 6 Pro-zent auf 38,9 Mrd. DM ausschließlich durch das Wachstum im Ausland erzielt. In Sachanlagen wur-den im Konzern über 3,1 (3,0) Mrd. DM investiert, davon 2,7 (2,1) Mrd. DM im Inland mit Schwerpunkt bei Pkw und hier vor allem beim

Die Daimler-Benz AG beschäftigte am Jahresende 148 411 Mitar-

Vorjahresniveau entspricht. Dazu heißt es, daß die gute Auslastung der Pkw-Werke einen Ausgleich mit weniger gut beschäftigten

OPEL

Rekordumsatz

und wieder Gewinn

Die Adam Opel AG, Rüsselsheim,

hat 1982 erstmals nach zwei Verlust-

jahren entgegen den bisherigen Er-

wartungen wieder mit Gewinn ab-geschlossen. Nach Mitteilung des Unternehmens wurde 1982 nach

vorläufigen Zahlen ein Nettoge-winn von 90 Mill, DM verbucht nach

|                                 |                   |                | Auril Agus Affir Dia Act Dactic Met  |
|---------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------|
| Daimler-Benz AG                 | 1982              | ±%             | 592 Mill. DM Verlust 1981. Der Um-   |
|                                 |                   |                | satz konnte gegenüber 1981 um        |
| Konzern-Umsatz                  |                   |                | rund ein Viertel auf den bisherigen  |
| (Mill DM)                       | 38 870            | + 6,0          | Höchstwert von 12,6 (10) Mrd. DM     |
| AC-Umsatz                       | 31 124            | + 7,0          | gesteigert werden.                   |
| dav. Inland                     | 13 300            | - 2,1          | Noch im Herbst meinte man bei        |
| Export                          | 17 824            | + 15,0         | Opel, daß voraussichtlich erst 1983  |
| Exportquote (%)                 |                   | (53,3)         |                                      |
| Beschäftigte (Konzern)          | 185 620           | - 1,2          | "schwarze Zahlen" zu erwirtschaf-    |
|                                 |                   |                | ten sein würden. Der jetzt aufgetre- |
| Produktion                      |                   |                | tene Gewinn nach Steuern dürfte      |
| Pkw                             | 458 345           | + 4.0          | zumindest zum Teil auf außeror-      |
| dav. S-Klasse.                  | טודט טעד          | ¥ 1,0          | dentliche Erträge zurückzuführen     |
| SEC-Coupé.                      |                   |                | sein, sagte ein Sprecher. Opel hatte |
| SL-Roadster                     | 105 093           | + 9.7          | gegen Ende vergangenen Jahres        |
| Mittelklasse                    | 346 602           | + 1.1          | Anlagen der Lackiererei in Rüssels-  |
| Kompaktklasse                   | 340 002           | 7 344          | heim an die Mutter General Motors    |
| (190)                           | 4 650             | -*)            | verkauft und zurückgeleast. Durch    |
| Nutzfahrzeuge                   |                   | ,              | den Verkauf seien brutto rund 450    |
| Inlandswerke                    | 107.014           |                |                                      |
| day Transporter                 | 187 044           | - 4,6          | Mill DM in die Kassen des Unter-     |
| dav. Transporter<br>Lkw ub. 6 t | 64 473<br>101 446 | - 7,0<br>- 5,3 | nehmens geflossen.                   |
| Omnibusse                       | 7 925             | - 17,9         | Opel habe die eigene Investitions-   |
| 4                               | وتندق ا           | - 11,3         | rechning weiter dadurch entlagtet    |

nehmens geflossen.
Opel habe die eigene Investitionsrechnung weiter dadurch entlastet, daß neue Maschinenanlagen von Leasing-Gesellschaften gemietet wurden, erklärte der Sprecher weiter. Zusammen mit den für das laufende Jahr geplanten Transak-tionen würden Anlagen (Mobilien) im Wert von über 200 Mill. DM gemietet statt gekauft. Die eigenen Investitionen sollen 1983 rund 900 Mill. DM betragen und sich damit auf dem Niveau des Vorjahres hal-

Die Produktion von Fahrzeugen lag nach Angaben des Unternehmens 1982 mit 961 094 Einheiten um 17,7 Prozent über dem Vorjahr (816 650). Der Marktanteil hat sich nach eigenen Angaben in der Bundesrepublik damit um 2 Prozentpunkte auf 18,2 Prozent erhöht. Die größten Produktions- und Umsatzzahlen wurden mit dem Kadett und dem neuen Ascona-Modell erreicht. Zu Beginn des laufenden Jahres sei im Auftragseingang eine aufsteigende Tendenz zu beobschien, der Marktanteil betrage jetzt 20,5 Pro-

**NAMEN** 

William Reinert, früherer Hauptabteilungsleiter in der Presseabteilung der Daimler-Benz AG, ist im Alter von 63 Jahren gestorben.

Hermann Lange, Aufsichtsrats-vorsitzender der Debeka-Versicherungen und früherer Präsident des Verbandes der privaten Kranken-

### **IN sieht Ende** · Verlustjahre

Aktionäre der mehrheitlich in lienbesitz befindlichen Verei-2 Deutsche Nickelwerke AG ), Schwerte/Ruhr, gehen auch echsten Jahr hintereinander Dividendeaus, Dennoch nährt orstand in einer ersten Überiberdas Geschäftsjahr 1981/82 - ) gewisse Hoffnungen überein s ausgeglichenes Ergebnis für 13 auch ohne eine nachhaltige sserung der konjunkturellen

der Muttergesellschaft wurde als trotz rückläufigen Getsvolumens (161,3 nach 167,1 DM) eine "deutliche Ergebnis-sserung" erzielt. Mit dem er-hafteten Ergebnis sei der Verrirag von 3,9 Mill. DM redu-vorden. Das bei VDN erreichte ve Ergebnis kommunichte ve Ergebnis kommt jedoch im zmabschluß nicht zum Aus-

> ichwohl wird auch hier für 3 mit besseren Ergebnissen hnet. Der Konzernumsstz verte sich um 6 Prozent auf 222 DM, die Belegschaft um 11 nt auf 1260 Personen.

## Auftragslage noch nicht ausreichend

Knapp um 5 Prozent auf 82,9 (79,2) Mill. DM konnte die Deutsche Tecalemit GmbH, Bielefeld, ihren Um-satz 1982 erhöhen. Dabei erzielte der Sektor Werkstatt- und Garagengeräte einen überdurchschnittlichen Mehrumsatz durch indirekte Exporte, obwohl der Inlandumsetz rückläufig war. Ein Plus verzeichneten auch der Bereich Zentralschmierung und das Schlauchprogramm, letzteres durch Ausrüstung neuer Pkw-Typen.

Insgesamt lag der Exportanteil bei 30 (33) Prozent. Weitere 29,7 (30,6) Mill. DM steuerten die drei Tochtergesellschaften in Österreich, Schweden und Spanien zum Gruppenumsatz bei.

Der derzeitige Auftragsbestand wird als nicht sehr überzeugend bezeichnet, ausreichende Beschäftigung der 945 Mitarbeiter ist vor allem von künftigen Exportaufträgen abhängig. Investitionen sind in Höhe von 2 Mill. DM vorgesehen, die Gesellschafter behalten sich vor, bei echt erkennbarer Marktbelebung weitere Investitionen zu bewilligen", wie im Geschäftsbericht ausdrücklich vermerkt wird.

80.350 Leser der größten Autozeitschrift Europas

en im November letzten Jahres die besten Autos der Welt

vählt. In der Kategorie Limousinen bis 2.500 ccm konnte der

Wieder ein Bilanzgewinn VWD, Frankfurt kauf im März wäre der Umsatz um Der Warenhausgruppe Hertie ist es im Geschäftsjahr 1982 gelungen,

HERTIE / Jubiläumsverkauf erfolgreich

den operativen Verlust des Vorjah-res fast zu halbieren. Wie Bruno Lippmann, Vorstandsvorsitzender der Hertie Waren- und Kaufhaus GmbH, Frankfurt, in Frankfurt ausführte, wird aufgrund außeror-dentlicher Erträge insgesamt sogar ein Bilanzgewinn ausgewiesen. Nähere Angaben hierzu wollte er jedoch noch nicht machen. 1981 hatte der Jahressehlbetrag im Kon-zern auf 30 (70) Mill. DM abgebaut werden können. Mit rund zehn Mill. DM trug der Jubiläumsver-kauf anläßlich des 100. Bestehens zum 1982er Ergebnis bei. Der grö-ßere Teil geht aber auf das Konto der 1981 eingeleiteten operativen Maßnahmen, die im Berichtsjahr

gegriffen haben. Wie Lippmann hervorhob, zeich-net sich mittlerweile eine spürbare Besserung in der Sortimentsstruktur – bezogen auf Ausgewogenheit und Qualitätsbesserung – ab. Der vorläufige Konzernumsatz lag 1982 mit 6,15 (6,2) Mrd. DM allerdings um 0,8 Prozent niedriger als 1981. Ohne den Zusatzumsatz von 225 Mill DM aus dem "außerordent-lich erfolgreichen" Jubiläumsver-

4,4 Prozent zurückgegangen. Für Hertie/Wertheim (ohne Bilka) ergab sich ein Umsatzrückgang um 0,6 Prozent auf 5,637 Mrd. DM, bei Bilka ein solcher um 1,7 Prozent auf 513 (522) Mill. DM, Erfreulich hat sich die Umsatzentwicklung nach Lippmann im neuen Jahr an-gelassen: Bis zum 15. Februar einschließlich wurde gegenüber der gleichen Vorjahreszeit ein Mehr-umsatz von 1,2 Prozent registriert.

Dabei habe man im Winter-schlußverkauf gegenüber 1982 re-lativ befriedigend mit plus/minus null abgeschnitten. Im neuen Jahr sieht man bei Hertie zwar einen "Silberstreif", ist gleichzeitig je-doch überzeugt, daß es der Einzel-handel kaum leichter haben wird als 1982. Man habe sich aber vorgenommen, die sechsjährige Verlust-zone endlich zu verlassen. Inve-stiert werden sollen weit über 200 Mill. DM, in erster Linie zur Moder-

Die Zahl der Beschäftigten (Voll-und Teilzeit) wurde 1982 um 4000 auf insgesamt 46 200 Mitarbeiter abgebaut. Die Kürzungen betreffen nicht den Verkaufsbereich. vielmehr Verwaltung und die übriIMMOBILIEN-MESSE / Komplexes Angebot

### Internationaler geworden

HANS BAUMANN, Essen Die achte Internationale Immobilien-Messe in Essen vom 18. bis zum 21. Februar wird zugleich die bisher größte sein. 90 Aussteller aus sieben Ländern präsentieren ein milliardenschweres Angebot an Immobilien. Damit hat sich die Zahl der Aussteller gegenüber dem letzten Jahr um 40 Prozent erhöht.

Das Angebot in Essen ist komplex. Es reicht vom Ein- und Zweifamilienhaus über Eigentumswohnungen, Grundstücke, Gewerbe-objekte und Zinsobjekte bis hin zu Ferienimmobilien. Schwerpunkte bilden Objekte im Rhein-Ruhr-Gebiet. Darüber hinaus werden aber auch Immobilien aus ganz Deutschland und dem Ausland angeboten, ebenso Ladenstraßen und Industrieobjekte in Übersee.

Die Stärkung des internationalen Angebotes geht auf Initiativen des internationalen Makler-Verbandes Fiabci zurück. So gibt es zum ersten Mal ein "Nordamerika-Center", in dem Immobilien in USA und in Kanada angeboten werden. In zwei getrennten Veran-staltungen am Samstag und am Sonntag (jeweils 15 Uhr) informie-ren Experten über die Angebote und deren Finanzierungsmöglichkeiten in Nordamerika.

In Essen werden die Immobilien in ein breiteres Umfeld gestellt. Eine Ausstellung des Bundesbauministeriums unter dem Titel "Stadtpark – Parkstadt" soll Anre-gungen geben für eine Verbesse-rung des Wohnumfeldes.

"Bauen in alter Umgebung" ist ein weiterer attraktiver Punkt der Messe. Hier werden Vorschläge von Architekturstudenten vorge-stellt, die sich mit 147 Arbeiten an einem Wettbewerb des Bundes Deutscher Baumeister, Architekten und Ingenieure in Zusammen-arbeit mit der Landesbausparkasse

Da der Wunsch nach Wohnungs-eigentum nach wie vor an der Spit-ze der Wunschliste der Bürger liegt, wird in Essen wieder mit großer Beteiligung der Bevölkerung gerechnet. Immerhin sind von den 25 Millionen Wohnungen im Bun-desgebiet 9,8 Millionen von ihren Eigentümern selbst genutzt. Das Saarland hält die Spitze an Eigentum mit über 58 Prozent des Woh-nungsbestandes. Schlußlicht ist Bremen mit etwas über 30 Prozent.

> ₱In der Kategorie Limousinen bis 2.500 ccm. ams Nr. 3/83 vom 9,2,1983



auto, motor und sport-Leser haben entschieden: Der neue Audi 100 ist das beste Auto der Welt.

Aktien-Umsätze

### Klöckner-Kurs machte Sturzflug

Auch insgesamt gaben die Aktiennotierungen nach

DW. – Du die inländische kurzfristige Spekulation als Mitläufer ihre Bestände inzwischen stark aufgesteckt hatte, wurde sie nervös und versuchte sich giettzustellen. Diese Abgaben drückten auf den Markt und ließen die Notierungen sukzessive sinken. Obendrein dürften

Da sich in Börsenkreisen keine einheitliche Meinung darüber gebildet hatte, wie die Klöckner-Werke bis zu einem eventuellen Einbau in die deutsche Stahllösung über die Runden kommen werden, kam es zu einer Verkaufswelle. Der Kurs setzte mit 37 DM (minus 2.50 DM auf 32.50 DM ach und Allianz 2.50 DM ein und sackte nach zwischenzeitlicher Minusankündigung bis auf 32.50 DM ab. Damit rangiert er unter der Hoesch-Notierung von 33.80 DM (minus 0.70 DM) Die von den Verkäufen stark betroffenen Farben-Nachfolger verforen bis 1.70 DM. Auch Siemens schlossen etwas leichter. BMW waren trotz Gewinnenitnahme noch knapp behauptet, leichte Gewinne für VW.

Düsseldorf: Kabelmetal verminderten um 5 DM auf 123 DM, und Keramag um 4 DM auf 123 DM, und Keramag um 4 DM auf 123 DM, und Lindich Auffermann verforen 2 DM auf 121 DM auf 121 DM Schubsa erhöhten um 4 DM auf 149,50 DM Bayaria DM ab. Nachbörse: abwartend

Brettento.-C. \*76
Br Strothe.
Br Strothe.
Br Strothe.
Br Wolk. 6
BBC 6
BBC 6
BBC 6
BBC 6
BBC 10
Budenus \*12,6
Commorb. 8

12000 62G 118G 238

M Esterer \*\*30

Forth, Liqu. RM
Flochgies 10

Front, Scott i 1

Fish Scott i 1

Front Scott i 1

Front Ebn. \*\*

Fri. Hypo 11

Frontson R. 8

dgl. NA 8

dgl. Softs E. 4

Geestan St. 0

Gimes 2.8

Goldschon, 4

Goldschon, 4

Glow, Fri. \*\*

Gridnaw, H. I.

Goudne, \*\*

Gridnaw, H. I.

Gudne, \*\*

Gudne,

55.5 2180 1010 285bG 608bG 74.9 608bG 74.9 62.5 72.7 1158 1448.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5 1

| verbet<br>schef-                               | AEG<br>BASF                                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Zu ei-<br>jewiß-<br>ie.                        | Boyer<br>Bayer<br>BMW<br>Commo<br>Conti                 |
| ren 0,80<br>Vulkan<br>bis auf<br>is- und       | Hoech:                                                  |
| enbank<br>L<br>iben um<br>id Audi              | Hoesel<br>Holland<br>Horsen<br>Karston<br>Yaufho<br>KHD |
| auf 153<br>n um 6<br>AG um<br>ehe AG<br>DM und | Klocker<br>Lince<br>Lutthar<br>Worker<br>Manne<br>MAN   |
| auf 321                                        | Merces<br>Metals<br>Preusss                             |

15 2 | 15 2 18 Z. 16 : 16 2 Stucke

6453

577-45

13605

124-3,7-3-5-3

577-45

125-5-7-5-1

126-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7

127-7 77 55 124 6 175 5 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 175 6 775
174,5
171,26
2536
258,6
17,36
278,6
17,36
17,36
177,56
127,56
127,56
127,56
127,56
127,56
127,56
127,56
127,56
127,56
127,56
127,56
127,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56
128,56 124.5-4-25.1.5.
121.6-1.5-1.5.
121.6-1.5-1.5.
121.6-1.5-1.5.
125.5-1.5.
125.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5-1.5.
126.5-1.5.
126.5-1.5.
126.5-1.5.
126.5-1.5.
126.5-1.5.
126.5-1.5. 187-3-5-7-76 180-5-2-700-2006 201-10-00-8-8 37.5-7-2-36 37.5-7-2-36 37.5-7-2-36 37.5-7-3-5-4 37.5-7-3-5-4 37.5-7-3-5-4 37.5-7-3-3-3 37.5-7-3-3-3 37.5-7-3-3-3 37.5-7-3-3-3 37.5-7-3-3-3 37.5-7-3-3-3 37.5-7-3-3-3 37.5-7-3-3-3 37.5-7-3-3-3 37.5-7-3-3-3 37.5-7-3-3-3 37.5-7-3-3-3 37.5-7-3-3-3 37.5-7-3-3-3 37.5-7-3-3-3 37.5-7-3-3-3 37.5-7-3-3-3 37.5-7-3-3-3 37.5-7-3-3-3 37.5-7-3-3-3 37.5-7-3-3-3 37.5-7-3-3-3 37.5-7-3-3-3 37.5-7-3-3-3 37.5-7-3-3-3 37.5-7-3-3-3 37.5-7-3-3-3 37.5-7-3-3-3 37.5-7-3-3-3 37.5-7-3-3-3 37.5-7-3-3-3 37.5-7-3-3-3 37.5-7-3-3-3 37.5-7-3-3-3 37.5-7-3-3-3 37.5-7-3-3-3 37.5-7-3-3-3 37.5-7-3-3-3 37.5-7-3-3-3 37.5-7-3-3-3 37.5-7-3-3-3 37.5-7-3-3 37.5-7-3-3 37.5-7-3-3 37.5-7-3-3 37.5-7-3-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5-7-3 37.5

D Rheony 7

HRied, G. H \*11

M Ried, Jertey 0

H Rind, St., A \*10

H Schering, L., S.

H Schering, L., S.

H Schering, H. \*10

D Schub, & Sct., S.

Schub, & Schub, \*16

H Schub, \*12

Schub, \*10

Schub, \*1

Frankfurt

\$\text{Styche} = 1523 \\
1523 \\
14118 \\
15948 \\
15948 \\
15948 \\
15969 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\
1597 \\ 29,9-2,9,6
124,2-3,5-3,5
124,2-3,5-3,5
121,5-1-10,7
129,8-50-50
129,8-4,5-5,5-4,5
129,8-4,5-3,5-4,5
121,6-6
165,5
121,6-6
165,5
121,6-7
123,8-3,7-3,5-3
144,8-3,6-3
122,5-6
123,6-3,7-3,6-3
122,5-6
123,8-3,7-3,5-3
144,5-3,5-3
124,5-4,5-7
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-5
125,5-4
125,5-5
125,5-4
125,5-5
125,5-4
125,5-5
125,5-4
125,5-5
125,5-4
125,5-5
125,5-4
125,5-5
125,5-4
125,5-5
125,5-4
125,5-5
125,5-4
125,5-5
125,5-4
125,5-5
125,5-4
125,5-5
125,5-4
125,5-5
125,5-4
125,5-5
125,5-4
125,5-5
125,5-4
125,5-5
125,5-4
125,5-5
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
125,5-4
12

B Chom Bretch, 2
B Deline 4
S Dinkotacker 7, 5
D Doll-Bosolt \*10
D Don's Mossen, \*10
D Easen J. Mark \*10
B Eacher Berg \*10
B Eacher Berg \*10
B Eacher Berg \*10
B Eacher Berg \*10
B Gesma AG \*2,56
B Gurchevitz \*4
B Gürcher AG \*2,56
B Gurchevitz \*4
B Gürcher \*1
H Hong Gert 9,5 = H dgy Vz. 9,5 = 1
H Hong Vz. 9,5 = 1
H Hones \*10
H Hong Gert 9,5 = H dgy Vz. 9,5 = 1
H Hones \*10
B Krüft \*10
B Krüft \*10
B Krüft \*10
B Collination \*10
B Collination \*10
B Collination \*10
B Collination \*11
B Roscar \*10
B Roscar \*15
B R

184% - 84.5 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17.55.6 - 17

Fortlaufende Notierungen und Umsätze

Stucte
1455
1780
6545
5976
5976
9089
1519
910
2869
3491
174
234
6425 Societatrick
Hombomer
Dt. Bebrock
dgit Vz.
Gelserw.
German
Gelserw.
German
Gelserw.
German
Robeco\*\*
Fregativet
Astoo\*\*
Robeco\*\*
Fregativet
Astoo\*\*
Robeco\*\*
Fregativet
BNF
Degunso
DtW
Contigos
NVK
Philipsk
Verris
BM\*\*
Hantherin
Belnick
BNHantherin
BNBelnick
BNBolomander
Millenz
Belnick
BNBelnick
BNBelnick
BNBelnick
BNBreng
Dywidog
Belnick
BNBreng
Dywidog
Breng
Dywidog
Breng
Bren 29.5 122 C585.5 257.5 739.5 267.5 267.5 268.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 269.5 26 2708 11966 119 1466 15956 2750736 2750736 2750736 2750736 2750737 2750737 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 17507 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 17507 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 17507 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 175077 1 270B 333 334G 1556G 1555G 1735G 1735

| -                 |               | 9 (12)                       | Ocougoeartz-tuvest                                     | 123.36                   | 114.73                  | 45,                                            |
|-------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|
|                   |               |                              | Grundwert-Fonde                                        | 123,36                   | 110,73                  | 11                                             |
| -10 1             | reive         | وطوش                         | Horsointernotional * Horsoprolit                       | 58.85<br>16.16           | 36,86<br>37,68<br>43,22 | というと ある 日本 |
| Biles             | -Leite        | Marie                        | Hantagrenta                                            | 44.80                    | 41.73                   | 13                                             |
|                   | 16.2          | 15. Z                        | Honecsecur .                                           | 27 00                    | 35,24                   |                                                |
|                   |               | 14, 6-                       | Hous-Invest                                            | 37,00<br>67,70           | 64.39                   | 1.7                                            |
| 3,5%              | L_            | 1                            | HogM. Rententide                                       | 27.74                    | 52.81                   | 123                                            |
| Opp mg            | 8200          | 8206                         | H-Fones Nr. 1                                          | 11210                    | 106,70                  | 13                                             |
| 87                |               | -                            | abel bis 3                                             | 77.00                    | 69,30                   | 12                                             |
|                   | 385G          | 385G                         | Indicates:                                             | 72.90<br>31,67           | 30.75                   | н                                              |
| 75.               | 3538          | ISSA .                       | BMA Calobral                                           | 57,10                    | 54.30                   |                                                |
| 74                | 2500          | 250G                         | sigi. Nr 2<br>Indestriq<br>RNKA-Global<br>INKA-Rent    | 50,30                    | 54.30<br>49.70          | m                                              |
| 75                | 487G          | 2500<br>485G                 | Unrenta                                                | 69.40                    | 67 70                   | 46                                             |
|                   | 2010G         | 20105                        | Interglobal                                            | 67,40<br>56,75           | 84.42                   | т                                              |
| •                 | 330G          | 30G                          | Interkophol                                            | 19 20                    | 8442<br>1880<br>47.91   | н                                              |
| 4                 | 195B          | 192G                         | lot. Restanfonds                                       | 69.61                    | 47.91                   | i i                                            |
| *0                | 400G          | 400G                         | Itri, Restanfonds<br>toser-itema                       | 37.75                    |                         | m                                              |
| ah. "4            | 570G          | 570G                         | Intervest                                              | 69,61<br>39,25<br>62,15  | 59 15<br>32 51          | を は は は は は は は は は は は は は は は は は は は        |
| *                 | 131G<br>50    | 131G                         | krvesta . ,                                            | 34,15                    | 32.51                   | 32                                             |
|                   | 150           | 50                           | Investore Fds.                                         | 10 67 .                  | 7,71                    |                                                |
| ,56               | 1963          | 1780                         | ivero                                                  | 52.20<br>65.79           | 27.46                   | 177                                            |
|                   | L             |                              | Japan-Pazitik Hd.                                      | 65,79                    | 45.87                   | 43                                             |
| .0                | 142,1         | 164,5                        | Medico-Invest                                          | \$1,35                   | 78,00                   | が大気は関す                                         |
| ь                 | 234<br>705G   | 239G                         | Medcur I                                               | 14.04                    | 14.04                   | 14                                             |
|                   | 1000G         | 205G<br>1000G                | NB Rent                                                | 60,44                    | 35,67                   | 130                                            |
|                   | 182G          | 10000                        | Nordrento let.                                         | 64,10                    | 62.73<br>50.51          | 193                                            |
|                   | 103G          | 193Q _                       | Nordstern-F RK                                         | 52,00                    | 50.51                   | 1.9                                            |
|                   | 72G           | -                            | Nilmb Rentent                                          | 49.60                    | 47.37<br>95.75          | ш                                              |
|                   |               | TOG .                        | Oppenit. Int. Rent                                     | 90,01                    | 12,15                   | が自然を記げ                                         |
|                   | [280G<br>199G | 2750                         | Opports Priva-Rent                                     | 112A3                    | 109,34                  |                                                |
| 45                |               | 198<br>194G                  | Oppenheim-Privos                                       | 34,40                    | 32,75<br>38,09          | 13                                             |
| rg. "E            | 161           | 1340                         | Plustonds .                                            | 39,99<br>39,00           | 36,07                   | Į 85,                                          |
|                   | 1988          | 198                          | Privationds                                            |                          | 37,10 1<br>116,37       | 137                                            |
| 5                 | 1760          | 170 .:                       | Re-Invento                                             | 117.30                   | 31,42                   | ш                                              |
| ,5                | 2400          | 240G                         | Renditdeka                                             | 32.56<br>122.46          | 11631                   | 37                                             |
| 13                | 40G           | 40                           | Rensok                                                 | 223                      | 25.23                   | 13                                             |
| -0                | 65B           | 440                          | Rentenspariands Beatex                                 | 57,20<br>108,73          | 105.44                  | 1 英田紀 1                                        |
|                   | 130G          | 320G                         |                                                        | 31,00                    | 25,99                   |                                                |
| *10               | 440G          | 1000                         | KING AKUMPTER DWG                                      | 31,00                    | 43.11                   | 12                                             |
| b-1               | 3740          | 374                          | Cylinamic Children Pulice                              | 30.12                    | 24 90                   | Ŀ                                              |
| 8.7               | 446B          | 4468                         | dal it                                                 | 44.11                    | 56.30<br>45.91          | 13                                             |
| 10.5              | 220G          | 720G                         | og. ii.                                                | 25,73                    | 24 00.                  | 13                                             |
| Ď                 | 31G           | 31G                          | dgi. Ili<br>Thescures                                  | 102.44                   | 24,98<br>100,14         | H                                              |
| 27                | 391G          | 3910                         | Transationts                                           | 20.24                    | 17,65                   | н                                              |
| 5                 | 2020          | 2020                         | Unitends                                               | 14,60                    | 1.00                    | 1.7                                            |
| -                 | ione i        | 80G                          | Unigiobal                                              | MA AD                    | 15.86                   | 13                                             |
|                   | SOUC-         | 3000                         | Unindk                                                 | 84.40<br>60.50           | 57,60                   |                                                |
| -0                | 210E          | 2150                         | Unirents                                               | 20 70                    | 35.00                   |                                                |
| -                 | 3188          | 11                           | Unispeziel I                                           | 104 70                   | 99.66                   |                                                |
| 0                 | -             |                              | Versi. Authori-                                        | 39,70<br>104,70<br>75,74 | 20.04                   |                                                |
|                   |               |                              | VermErtrop-F                                           | 99.34                    | 70.00<br>85.80          | <b>以其他行法的以及內位其</b>                             |
| ert               | e We          | de .                         | taum arman, ' '                                        | ***                      |                         |                                                |
| THE R             | - 46          | -                            |                                                        |                          |                         |                                                |
|                   | la de         |                              | Auslandsze                                             | urtifik                  | ate (                   | D                                              |
| *0<br>ol0<br>hrt. | 10.5          | 15,95                        |                                                        |                          |                         |                                                |
| E0                | 15374         | 7.50<br>7.50<br>7.50<br>7.50 | Austro-lav                                             | 20,05                    | 16,70                   | -1                                             |
| HEL.              | 2.01          | 46A .                        | Convert Fund A                                         | 25,10                    | 21,90<br>53,70          | 13)                                            |
|                   |               |                              | Convert Fund 9                                         | 20,20                    | 33,40                   | 143                                            |
| lorf.             | E = Fr        | enkhuri,                     | Gurlavest .                                            | 56,50<br>61,50<br>115,36 | 58,98<br>103,43         | 123                                            |
| n H               | o er Har      | VOCAMI.                      | Eurunion<br>Formular Sel.<br>GT lav. Fund<br>Internacy | 113,40                   | 142,00                  |                                                |
| Z                 | Brome         | O. M                         | Corney of add.                                         | 102,92<br>46,30          | 96.23                   | 1                                              |
| 600               | tteart        | Shooks                       | GI prv. Tund                                           | 10.70                    | 40.40                   | 1::                                            |
| سرطه ا            | nicher        | 300                          | Interspor<br>Japan Sel                                 | 20,70                    | 19.40                   | 17                                             |
| The state of      |               | d - 1 - 1 -                  | ACCOUNT DOLL                                           | 104/43                   | 4 647,83                | 1 24                                           |

Fremde Währungen

THE THE PARTY OF T

2.90 2.97 cmD 94.75 177.00 14.75 270.73 16350 12300 2410.00 1225.00 218.50 13.64 84.10

Junge Aktien

18. 2. 63: BhfW 244; Bevaria 193; Gt 158bG; GFH V2. 154B; Jute-Spinne 186G; Philips Komm. 254; VEW 117; Heri St. 218; Heriftz Vz. 201. Preiverbah: 26 400 B. Besüge: Bremer Vulkan 0,01B.

77.49 77.53 74.69 79.54 75.50 15.50 15.50 16.03 41.55 41.53 90.57

78.44 18.44 18.55 18.55 17.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75

| O Senyer 7  8 Br. Sch. 1 6  M Bayer B.C. 6  M Bayer Wale 9  M Bayer B.C. 6  M Bayer Wale 9  M Bayer B.C. 6  M  | 395bG<br>835G<br>250bG<br>191bG<br>257.5<br>297bG<br>280<br>720<br>172<br>205<br>146T<br>262G<br>210<br>550B<br>185T<br>118T<br>118T<br>118T<br>118G<br>660G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 121.8<br>3400<br>3400<br>3400<br>3400<br>340.8<br>1836<br>249.8<br>1836<br>1856<br>1800<br>1800<br>123<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440<br>1440 | i-b Dt. Soe delgi, 6 f Dt. Stelku. 7 f Dt. Stelku. 7 f Dt. Stelku. 7 f Dt. Stelku. 7 f Dt. Esperk. 7 g Dt. Esp | 135<br>145<br>145<br>27550<br>1770<br>191<br>130<br>130<br>743<br>152<br>2707<br>7445<br>153<br>27956<br>151<br>1726<br>1517<br>1726<br>1517<br>1726<br>1517<br>1726<br>1517<br>1726<br>1517<br>1726<br>1517<br>1726<br>1517<br>1726<br>1517<br>1726<br>1517<br>1726<br>1517<br>1726<br>1517<br>1726<br>1517<br>1726<br>1517<br>1726<br>1517<br>1726<br>1517<br>1726<br>1517<br>1726<br>1517<br>1726<br>1517<br>1726<br>1517<br>1726<br>1517<br>1726<br>1517<br>1726<br>1517<br>1726<br>1517<br>1726<br>1517<br>1726<br>1517<br>1726<br>1517<br>1726<br>1517<br>1726<br>1726<br>1727<br>1728<br>1728<br>1729<br>1729<br>1729<br>1729<br>1729<br>1729<br>1729<br>1729                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -140G<br>-225bG<br>121G<br>1121G<br>1111<br>1278<br>223bG<br>223bG<br>223bG<br>2221<br>114<br>2207<br>1151<br>1158<br>8,17<br>1157<br>227<br>1151<br>1152<br>227<br>1151<br>1152<br>227<br>1151<br>1152<br>227<br>1151<br>1152<br>227<br>1151<br>1152<br>227<br>1151<br>1152<br>227<br>1151<br>1152<br>227<br>1153<br>227<br>1154<br>227<br>1154<br>227<br>1154<br>227<br>1154<br>227<br>1154<br>227<br>227<br>227<br>227<br>227<br>227<br>227<br>227<br>227<br>22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | H HEW 5<br>H Helb. Lib. 7,5<br>H Hence-Lloyd 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 810<br>109,1<br>255hG<br>42,5<br>275hG<br>274<br>400TG<br>333G<br>1290TB<br>1210T<br>290TB<br>1210T<br>290TB<br>1211T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8<br>1221T<br>47hb8 | 81.50<br>111.5<br>1255bG<br>42.1<br>255bG<br>42.1<br>250<br>224.5<br>224.5<br>224.5<br>225<br>345<br>210<br>210<br>210<br>210<br>210<br>210<br>210<br>210<br>210<br>210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | H Kühkz, "0 D Küppersb. "0 D Küppersb. "0 D KKB 10 + 2 F Kupterberg "70 F Lamperbr. 10-5 D Langerbr. 10-5 D Langerbr. 10-5 D Latins, "15-5 D Magd, Feuer 6.5 D Magd, Feuer 6.5 D Magd, Feuer 6.5 D Magd, Rock, 0 D dgl, Vx, 2,5 F MAB, 4,5 F MAB, 4,5 F MAB, 4,5 F MAB, 5 F MAB, | 2486<br>144<br>335T<br>6000<br>290,3<br>1400T<br>1400T<br>2276<br>247<br>1400<br>2906<br>523<br>-6<br>140<br>2000<br>94<br>95<br>1570<br>491,36<br>117,16<br>12480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 241bG<br>1436<br>3337<br>14007<br>14007<br>14007<br>14007<br>14007<br>1400<br>249<br>1408<br>227bG<br>822<br>447<br>90.5<br>90.5<br>90.5<br>90.5<br>90.5<br>90.5<br>90.5<br>90.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | D dgL Vz 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17000<br>184G<br>488<br>135<br>488<br>135<br>135<br>14<br>179<br>218<br>218<br>218<br>218<br>218<br>218<br>218<br>218<br>218<br>218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16100G<br>1816G<br>1816G<br>415<br>185<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>727<br>285,8<br>707<br>285,8<br>707<br>285,8<br>707<br>285,8<br>707<br>285,8<br>707<br>285,8<br>707<br>285,8<br>707<br>285,8<br>707<br>285,8<br>707<br>285,8<br>707<br>285,8<br>707<br>285,8<br>707<br>285,8<br>707<br>285,8<br>707<br>285,8<br>707<br>285,8<br>707<br>285,8<br>707<br>285,8<br>707<br>285,8<br>707<br>285,8<br>707<br>285,8<br>707<br>285,8<br>707<br>285,8<br>707<br>285,8<br>707<br>285,8<br>707<br>285,8<br>707<br>285,8<br>707<br>285,8<br>707<br>285,8<br>707<br>285,8<br>707<br>285,8<br>707<br>285,8<br>707<br>285,8<br>707<br>285,8<br>707<br>285,8<br>707<br>285,8<br>707<br>285,8<br>707<br>285,8<br>707<br>285,8<br>707<br>285,8<br>707<br>285,8<br>707<br>285,8<br>707<br>285,8<br>707<br>285,8<br>707<br>285,8<br>707<br>285,8<br>707<br>285,8<br>707<br>285,8<br>707<br>285,8<br>707<br>285,8<br>707<br>285,8<br>707<br>285,8<br>707<br>285,8<br>707<br>285,8<br>707<br>285,8<br>707<br>285,8<br>707<br>285,8<br>707<br>285,8<br>707<br>285,8<br>707<br>285,8<br>707<br>285,8<br>707<br>285,8<br>707<br>285,8<br>707<br>285,8<br>707 | M dgt. Vz. *9 M sustz **80 8 St. Böckerer, *9 8 St. Böckerer, *9 8 St. Böckerer, *9 8 dgt. Vz. 8,5-4 M Süd-Chemie 9-1 M Süd-Chemie 9-1 M Südbocker 18 8 Terny, Feid. *5,5 8 Terr, Rud, **9 H Teyr, Z. Vz. 0 0 Thür, Gan 7,5 7 Teuringto 18 0 Tryssen 2 1 Tryssen 12 1 Try | 41000<br>41000<br>41000<br>2996<br>2796<br>2796<br>2796<br>3200<br>122,50<br>33007<br>1122,50<br>33006<br>9070<br>1174<br>1123,50<br>123,50<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>40516<br>4 | 41 506<br>41 006<br>41 006<br>279 6<br>279 6<br>324<br>41 006<br>330 00<br>330 00<br>124 5<br>540<br>77 73<br>73<br>73<br>73<br>74<br>74<br>74<br>74<br>74<br>74<br>74<br>74<br>74<br>74<br>74<br>74<br>74 | FAGAB 45 FAG | 1460<br>1258<br>1965<br>2,4G<br>4508<br>3206<br>1750<br>2006                                                                                           | 144<br>1250<br>2008<br>2.37,1<br>440G<br>320G<br>2777503<br>56,378<br>225,41<br>174G<br>174G<br>91G<br>1744G<br>914,5G<br>915<br>1744G<br>560G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | H Schichou U.e. 0 Schuschiog 91: 20 D Schuschiog 115 S Schwoldt 0 F Selhvolft 0 M Solamholer 11-1 S Spinne Z. 140,9 S Swd Solaw, 7,8 D Texoco U.73 M Triumph-Inv, 110 M Dibert, Olbrt 5 Hillus Berbs 110 D VA Verm. 10 D VFS Vermög, 20 Har V. Schmingel 11 D Vict. Four 11 D With Wather 13 D Wasson 0 D Wid. Marrier 10 D Wif. Marrier 10 D Wif. Marrier 10 D Wif. Marrier 10 D Wif. Marrier 11 Br Wilhers 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 425<br>1900G<br>1940G<br>1973<br>173<br>1297<br>1297<br>1407<br>1457<br>3007<br>1456<br>204<br>204<br>800G<br>1470G<br>198<br>198<br>498<br>498<br>498<br>498<br>498<br>498<br>498<br>498<br>498<br>4 | 12.1<br>9904<br>340G<br>230G<br>230G<br>35<br>100G<br>1140G<br>393G<br>393G<br>197G<br>117G<br>56T<br>147G<br>100G<br>147G<br>147G<br>147G<br>147G<br>147G<br>147G<br>147G<br>147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Honor Blower of Paper Wester V. 8.25 P. Ledenw. '27 F. Sarono V. 8.25 P. Schott V. 8.25 P. Wester, Wet. '9  " Wester, Wet. '9  " Wester, Wet. '9  " H. O. Financial " 9 F. H. O. Financial " 9 F. H. O. Financial " 9 F. Inv. Prepart Int. F. Liec " 9 D. = Düssenidori, H. H. Hermburg, H. Sit in 100 DM, "abwishing, Isin Zisic 50 DM, (Kurse ch. | 16.5   15.3   12.74   2.74   2.74   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84   2.84     | G<br>G<br>SS<br>SS<br>SS<br>SS<br>SC<br>SC<br>SC<br>SS<br>SS<br>SS<br>SS<br>SS<br>SS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Assident DM-A:  B Adolo Inv. 76 7.75 Air. 581, 79 8 digl. 79 9 Air Canada 82 8 digl. 79 9 Air Canada 82 8 digl. 79 9 Air Canada 82 8 digl. 79 1 digl. 87 8 digl. 87 7 digl. 87 8 digl. 87 7 digl. 77 8 digl. 87 8 | 14. 2 97.5 97.75 96.5 97.75 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 10 | 15. 2.  16. 7  17. 797,75G  101.17  101.17  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  100.25  10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 egg. 78 .375 dgl. 80 .75 dgl. 80 .75 dgl. 80 .125 dgl. 80 .125 dgl. 82 .125 dgl. 82 .125 dgl. 82 .50 Bowster 12 .50 Bowster 12 .50 Bowster 12 .75 dgl. 76 .75 dgl. 77                                                                                                                                                                                                                    | 111 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 51 197 5 | 107,75<br>111,25<br>103,6<br>97,78<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>101,25<br>101,35<br>102,1<br>101,35<br>102,1<br>101,35<br>102,1<br>101,35<br>102,1<br>101,35<br>102,1<br>101,35<br>102,1<br>101,35<br>102,1<br>101,35<br>102,1<br>101,35<br>102,1<br>101,35<br>102,1<br>101,35<br>102,1<br>101,35<br>102,1<br>101,35<br>102,1<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>103,3<br>10 | 4.75 Briceson LM 72 4.50 Broom 68 8.50 dol. 70 4.50 dol. 72 7 dol. 73 9.50 dol. 10 9.50 dol. 15 9.50 dol. 73 | 14.2. 99.25 100.6 100.50 100.15 94.75 99.5 99.5 100.75 99.5 100.11 98.25 100.5 100.15 98.25 100.15 98.25 100.15 100.17 100.15 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15. 1. 99.250 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 1003 | 10.50 dgl. 81 10.75 dgl. 81 10.75 dgl. 81 10.90 dgl. 81 11 10.125 dgl. 81 10 dgl. 82 10 dgl. 82 11 10.55 dgl. 82 12 13.75 dgl. 82 13.75 dgl. 82 14 7.55 by6. 82 16 7.55 by6. 82 16 7.55 by6. 82 16 7.55 by6. 82 17 7.56 by6. 82 17 7.56 by6. 82 17 7.56 by6. 72 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100<br>100<br>100<br>100<br>17,38<br>1900<br>79,250<br>79,250<br>79,250<br>100,75<br>96,56<br>100,75<br>97,56<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,7 | 109,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>102,35<br>102,35<br>102,35<br>102,35<br>102,15<br>102,15<br>102,15<br>102,15<br>102,15<br>102,15<br>102,15<br>102,15<br>102,15<br>102,15<br>102,15<br>102,25<br>103,15<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>10 | 7 Jopon 68 1,125 Jop. Airlines 80 7,25 Jopen Dev St. 76 7,25 Jopen Dev St. 77 7,25 Jopen 77 7,25 Jopen 77 7,25 Jopen 77 8,50 Kannede 87 8,75 Jopen 77 8,77 8,77 8,77 8,77 8,77 8,77 8,77 8 | 95,75<br>104,5G<br>977<br>997<br>104<br>99,5G<br>100,257<br>100,257<br>100,5<br>100,1<br>100,1<br>100,1<br>100,0<br>100,1<br>100,0<br>100,1<br>100,0<br>100,1<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>1 | 976<br>972<br>100<br>107,751<br>107,751<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.25 Karee Dev. Bk. 77 7.25 Karee Dev. Bk. 77 7.25 Lanne Int. Fin. 83 7 Maiorysia 73 4.50 dep. 77 4.50 dep. 77 4.55 McDenalda Ft. 82 7.125 dep. 82 4.25 Megal 78 7 dep. 79 11 dep. 81 11 dep. 81 11 dep. 81 11 dep. 81 12.5 dep. 79 13 dep. 79 14 dep. 79 15 dep. 79 16 dep. 79 17.5 dep. 77 17.5 dep. 77 17.5 dep. 78 18.50 dep. 78 17.75 dep. 80 19.75 19.75 dep. 80 19.75 19.75 dep. 80 19.75 19.75 dep. 80 19.76 19.76 19.77 19.76 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19. | 1000<br>92.25<br>103,716<br>97,45<br>94,55<br>94,25 98<br>74,75<br>94,25 98<br>77,46<br>102,75<br>99,75<br>99,75<br>99,75<br>97,76<br>100,1<br>101,1<br>101,5<br>100,5<br>101,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,       | 91,3<br>94<br>77,25<br>87,3<br>78,85<br>90,85<br>90,85<br>97,750<br>100,51<br>97,750<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100.2<br>98<br>100.46<br>94.35<br>97.35<br>97.1<br>100.25<br>97.15<br>103.5<br>107.35<br>107.35<br>107.96<br>102.96<br>102.5<br>97.6<br>102.5<br>102.5 | 99.10 10056 98 10056 98 10056 97 107,75 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107,25 107, | 11 dgi. 82 9.5 Phil. Morris im 8 8.75 dgi. 87 9.5 Phil. Morris im 8 8.75 dgi. 87 9.75 Philippinen 77 6.75 cgi. 78 6.50 Philipp 82 5.75 PK Bonken 78 6.50 Cueboc 77 7.76 dgi. 77 4 dgi. 78 10,75 dgi. 87 10,75 dgi. 87 4.50 dgi. 87 7.25 dgi. 87 4.50 dgi. 77 4.50 dgi. 77 4.50 dgi. 77 4.50 dgi. 77 6.50 dgi. 77 6.50 dgi. 77 7.75 Royal Bi. Can. 80 7.75 Royal Bi. Can. 80 7.75 dgi. 81 7.50 Shakevine 70 6.50 Shakevine 70 6.75 South of Scott. 73 6.77 South of Scott. 73 7.75 dgi. 72 7.75 dgi. 72 | 94<br>190<br>95,85<br>96<br>101,26G<br>107,56G                                                                                                                                                        | 91.51<br>100.75<br>100.75<br>1117<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.51<br>100.5 | 4.50 dgl. 77<br>6 dgl. 77<br>1.75 dgl. 78<br>1.75 dgl. 78<br>1.75 dgl. 78<br>4.25 dgl. 78<br>7.75 dgl. 79<br>7.875 dgl. 80<br>10 dgl. 80<br>10 dgl. 80<br>10 dgl. 80<br>10 dgl. 80                                                                                                                                                                                                                                          | 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 10 | 0   1   1   1   1   1   1   1   1   1                                                |

147.8 132.5 132.5 132.5 134.5 134.5 135.6 277.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6 775.6

| 6,75 dgl. 78<br>1,25 dgl 80<br>5,75 Bk. Amenika 78<br>7,50 Banque Esterieste 7<br>7,25 dgl. 78<br>7,25 dgl. 78 | 73,4<br>76,25<br>90,56<br>77,99,56G<br>97,56<br>97,56 | 97.75                                                  | 8.875 ED.F. 82<br>7 Seatmbers 72<br>6,75 dgl. 78<br>7 dgl. 79<br>5,25 B.F. Aquit. 78<br>9,75 Emhairi 82 | 102G<br>97<br>7568<br>710<br>9168<br>104,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 102<br>95,75<br>751<br>21<br>90,75<br>105G                      | 7,50 egt, 79<br>9,25 egt, 80<br>9,50 egt, 80<br>7,875 egt, 80<br>8,50 egt, 80<br>9,50 egt, 80 (1 | 105,5<br>105,5<br>105,5<br>100,5<br>102,5<br>105,95                          | 100.5bG(?                                                                       | .50 dgl. 76<br>.75 dgl. 77<br>Indonesien 76<br>.50 Ind. 8k. Iran 73<br>.75 dgl. 77<br>Ind. 8K. Japan 78 | 180.4<br>98.850 9<br>961 9<br>94,78 9<br>87 9                                                  | 00,750 7,<br>8,8 6<br>5,81 9,<br>4,281 7,<br>7                                  | 50 Kjobenh, Tef. 72 [9                                | 76,75<br>72,25G<br>102,5<br>107,5<br>76,75<br>76,75<br>76,75<br>76,75                                                                                                               | 7,12<br>76 7,12<br>7,87                                                                               | dği. 77 99,<br>dgi. 78 95,<br>dgi. 79 198<br>5 dgi. 79 198<br>5 dgi. 80 192<br>dgi. 81 189 | 98,1                                                      | 6,75 d<br>9 dgl.<br>8,75 d<br>6,75 P<br>18 B,75 P<br>17 dgl. | GL 75<br>75<br>102,<br>gl 80<br>gpus 73<br>errol Mest, 76<br>78           | 55G   101 A                                                                         | I/ COL                                         | deirika 69   101,2<br>170   107,5<br>1, 71   101,5<br>72   99,5<br>104,2<br>104,2<br>104,2<br>104,2<br>104,2<br>104,2 | 101,25<br>6G 101,73<br>101<br>99.5<br>104,25 | 7,375 do                                  | n 75<br>1. 62<br>1. 62<br>1. 62<br>1. 62<br>1. 62<br>1. 62<br>1. 62<br>1. 75<br>1. 100,75<br>1. 100,75 | 100,76<br>T 104,1G<br>99,75G<br>100G<br>G 100,75     | WEI<br>114,2 (<br>vom 1   | .T-Aktienindex<br>114,7); WELT-U<br>6. 2.: 2783 (2190                    | t vom 16.<br>Im <b>satzinů</b><br>)                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Arre                                                                                                           | lan                                                   | d                                                      | 1                                                                                                       | 15 2,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14.2.                                                           |                                                                                                  | 18.2                                                                         | 142                                                                             | 1                                                                                                       | 18. 2.                                                                                         | 14.2.                                                                           | 1                                                     | 15.2                                                                                                                                                                                | 14,2                                                                                                  | Amst                                                                                       | ordan                                                     | Λ                                                            | To                                                                        | klo                                                                                 |                                                | Zů                                                                                                                    | rich                                         |                                           | Ma                                                                                                     | drk                                                  | ·                         | Par                                                                      | ris                                                                    |
| Aus                                                                                                            |                                                       | u                                                      | GAF Corp.<br>General Dynamics<br>General Rectric                                                        | 14,375<br>42,675<br>102,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14,125<br>42,25<br>105,50                                       | Sporry Corp.<br>SPS Technologies<br>Stood OB Colif.                                              | 39<br>16,75<br>34,75                                                         | 37,25<br>15,875<br>34,375<br>43,25<br>23,128<br>33,50<br>55,625<br>153<br>25,50 | Gulfstream Res.<br>Hudson Bay Mini                                                                      | 1,45<br>23,25<br>22,25                                                                         | 1,625<br>23,128<br>22,25<br>9,125<br>29,28<br>13,25<br>14,50<br>11,50<br>24,875 | Free St. Geduid #<br>General Bectric<br>Guinness      | 212<br>125                                                                                                                                                                          | 56,25<br>214<br>124                                                                                   | ACF Holding                                                                                | 14.2                                                      | 18. 2                                                        | Alou                                                                      | 16.2.                                                                               | 18 7.                                          | Aluxulus                                                                                                              | 16. 2.                                       | 16. 2.                                    | Bonco de Bilibao                                                                                       |                                                      | 15 2.                     | Air Udukie                                                               | 16 2 16 2                                                              |
|                                                                                                                | 115 2                                                 | 1 14 2                                                 | General Foods<br>General Motors<br>Gon. T. & E.                                                         | 39,25<br>63,378<br>40,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 105.50<br>37.25<br>63,875<br>41,25                              | Stand. Oil Incliant<br>Storage Techn.<br>Superior Oil                                            | 47,625<br>24<br>32,76                                                        | 43,25<br>23,128<br>33,50                                                        | Husky Oil<br>Imperial Oil<br>Intered Max. Gas                                                           | 7,50<br>29,75<br>13,25                                                                         | 9,125<br>29,25<br>13,25                                                         | Howter Siddeley                                       | 360<br>394<br>70                                                                                                                                                                    | 362<br>390<br>79                                                                                      | Akzo<br>Alg. Bk, Nederi.                                                                   | 132<br>45,6<br>314                                        | 45.3<br>311                                                  | Bank of Tokye<br>Banyu Pharma<br>Bridgestone Tire                         | 1640<br>291<br>582<br>479                                                           | 1890<br>291<br>580<br>470                      | Aluculuse<br>dgl. NA<br>Bank Leu<br>Brown Bound                                                                       | 640<br>215<br>3900<br>1060                   | 450<br>214<br>3950<br>1045<br>1795        | Banco Central<br>Banco Histo, Ast.                                                                     | 209<br>25J<br>722<br>206                             | 225<br>225<br>216         | Alsthom Atlant.<br>Beghin-Say<br>BSN-Gerv-Danone<br>Carrefour            | 140 1461<br>247 247                                                    |
| Alcen Aluminium<br>Altera Chomecal                                                                             | 29,875                                                | 79,75<br>35,625                                        | Gotty Oil<br>Goodycorline<br>Goodrich                                                                   | 47,675<br>107,26<br>39,25<br>63,376<br>40,25<br>55,625<br>28,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 57,25                                                           | Tondy<br>Telecyne<br>Tolox Corp.                                                                 | 34,75<br>34,75<br>47,625<br>24<br>32,76<br>54,75<br>150,50<br>25,50<br>31,50 | 55,629<br>153<br>25,50                                                          | Inco<br>Inter City Gos Litt<br>Interprov. Pipelin                                                       | 1.45<br>23,25<br>22,25<br>7,50<br>29,75<br>13,25<br>16,50<br>11,75<br>24,875<br>17,425<br>4,76 | 14,50<br>11,50<br>24,875                                                        | ICI Ltd.<br>Imperial Tobacca<br>Lloyds Benk<br>Londo  | 124<br>456<br>91                                                                                                                                                                    | 126<br>450<br>91                                                                                      | Armo Gant<br>Bertan's Patent<br>Bisentant                                                  | 45.2<br>23.8                                              | 45.8<br>21.5<br>13.8                                         | Conon<br>Daikin Koosen                                                    | 1150<br>269<br>408<br>471                                                           | 1150<br>265<br>408<br>474                      | Brown Soveri<br>Cibo Geigy Int.<br>Cibo Geigy Part<br>Belar, Wort                                                     | 1775<br>1430<br>2750<br>507                  | 1795<br>1445<br>2745<br>906               | Banco Popular<br>Bancode Santande<br>Banco de Urquijo<br>Banco de Vizcaye                              | 116                                                  | [-                        | Carrefour<br>Club Méditerranée<br>C. F. P                                | 140 1461<br>247 247<br>1390 1402<br>1262 1255<br>551 505<br>1397,5 157 |
| Aicea<br>AMR Corp<br>Am Cychamid                                                                               | 33,75<br>20,75<br>36,625                              | 33.50                                                  | Grace<br>Gull OII<br>Halliburten                                                                        | 41,25<br>33,75<br>35,375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 32,375<br>43,75<br>33,50<br>36                                  | Texas Instrum.                                                                                   | 3 17                                                                         | 32<br>172,57<br>17,25                                                           | Kerr Addison Massey Ferguson Moore Corp.                                                                | 17,625<br>4,75<br>56                                                                           | 17,625<br>4,80<br>56,325                                                        | Morks & Spencer<br>Midland Bank<br>Nat, Westminster   | 205<br>336<br>516                                                                                                                                                                   | 205<br>330<br>515<br>597<br>438                                                                       | Erces Beis<br>Bredero<br>Bührmenn                                                          | 45.2<br>23.8<br>14<br>87.2<br>173<br>37.2<br>58.9<br>23.3 | 84.B<br>170<br>36.4                                          | Daiwa Sec.<br>Daiwa House<br>Esal<br>Bull Rask                            | 471<br>1300<br>500                                                                  | 474<br>1350<br>500<br>1620                     | Fischer Inh<br>Frison A<br>Gwous Part,                                                                                | -                                            | 906<br>475                                | Cros<br>Drogados<br>8 Aguila                                                                           | 21,6<br>113                                          | 275<br>22,25              | Bi-Aquitaine<br>Gal Latayette<br>Hachette                                | 1165 1120                                                              |
| Amgs.<br>Am. Motors<br>Amerodo Hess                                                                            | 24.875                                                | 37,125<br>25,375<br>7,375<br>25,50                     | Howlett Packard<br>Honeywoll                                                                            | 85,875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 86,875<br>95                                                    | Transamerica<br>Travefiers<br>Trans World Airl.                                                  | 24.25<br>25.75<br>30.75<br>32                                                | 24<br>25,625<br>33                                                              | Noranda Mines Noran Energy & Northgate Expl. Northern Telecon                                           | 94. 25<br>30,75<br>9,375                                                                       | 24,625<br>30,25<br>8,75<br>98,75                                                | Pleasey Reckm & Colman Rio Timo-Zinc Russenberg Plet. | 602<br>440<br>547                                                                                                                                                                   | 597<br>438<br>542                                                                                     | Desseout<br>Fokker                                                                         | 58.9<br>23.3                                              | 59<br>25,1                                                   | Puji Bank<br>Fuji Photo<br>Hitochi<br>Honda                               | 1300<br>500<br>1620<br>789<br>957                                                   | 1620<br>785<br>967                             | H Le Esche 1/10<br>Holderbank<br>Interfood init.                                                                      | 480<br>7878<br>645                           | 7875<br>640                               | Fents:<br>Fecso<br>Galerios Pres.                                                                      | 312<br>48,25                                         | 48<br>27.5                | Imetei                                                                   | _   58.1                                                               |
| Am 161 & Telegr<br>Aspreo<br>Atlantic Richfield<br>Avon Products                                               | 66,875<br>36,375<br>45,75                             | 67,75<br>37,625<br>45,875                              | IBM<br>Int Harvasier<br>Int Paper                                                                       | 98,875<br>6,75<br>54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,625<br>53                                                     | Union Oil of Colf<br>United Technolog                                                            | . 32                                                                         | 31,625<br>32,125<br>65,50<br>12,75<br>22,625<br>47,125                          | Nova<br>Oakwood Petrei                                                                                  | 9,375<br>98,75<br>8,125<br>14,75<br>1,40                                                       | 1 2 25                                                                          | Shell Transp.<br>Thom Emi                             | 460<br>440<br>485                                                                                                                                                                   | 547<br>445<br>438<br>483                                                                              | Gia: Brocodes<br>Océ-v. d. Grinteti<br>Hogemeijer                                          | 161,5<br>30                                               | 180,5<br>29,4                                                | Honda<br>Itagal Iren<br>Karser El P<br>Kao Soap<br>Kirin Brewery          | 957<br>191<br>999<br>548<br>385<br>489                                              | 785<br>967<br>189<br>983<br>552<br>390<br>494  | lindo-Suisse<br>Jeimoli<br>Londis Gyr                                                                                 | 155<br>1580<br>1040<br>3225                  | 158<br>1570<br>1840<br>3275               | Hidroelectr 16p.<br>Poerduero<br>S. E. A. T                                                            | 52,75<br>46,75<br>16                                 | 27.5<br>52.75<br>46<br>15 | Locafrance<br>Mochines Beti<br>Michelin<br>Moët-Hennessy                 | 271 288)<br>234 235<br>47,4 42,2<br>745 731<br>813 829                 |
| Bally<br>Bir of America                                                                                        | 45,75<br>33<br>25,25<br>19,625<br>20,675<br>35,75     | 45,875<br>35,125<br>24,375<br>19,50                    | ini Tel & Tel<br>Ini North Inc.<br>Jan Walter                                                           | 27,75<br>36,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 32,50<br>28<br>36,50<br>67,25<br>14,75                          | US industries<br>US Stoel<br>Westinghouse EL<br>Weyerhoeuser                                     | 22.50                                                                        | 22,625<br>47,125<br>38,25                                                       | Ro Algon Mines<br>Royal Bt. of Can.                                                                     | 45                                                                                             | 14,50<br>1,39<br>44<br>28,75<br>99,50<br>21,375                                 | Tube Investm.<br>Unitever<br>Victors                  | 166<br>815<br>122<br>204                                                                                                                                                            | 172<br>815<br>121                                                                                     | Heineken Blerbr.<br>KLM<br>Kon. Hoogoven                                                   | 114,3<br>154,4<br>19,3                                    | 110<br>150,5<br>17,8                                         | Komatsu<br>Kubota Iran                                                    | 385<br>489<br>323                                                                   | 390<br>494<br>574                              | Movempick into<br>Motor Columbus<br>Nestile Int.                                                                      | 3225<br>600<br>3970                          | 3275<br>575<br>3950<br>1345<br>1940       | Sevillana de El.<br>Telefonica<br>Union Bectrica                                                       | 48,75<br>61<br>51,5                                  | 48,29<br>61<br>52         | Mouther<br>L'Oregi<br>Penamovo                                           | 813 829<br>75.5 75.4<br>1120 1140<br>54                                |
| Bethlehem Steel<br>Boeing<br>Borg-Warner<br>Brunswick                                                          | 35,75<br>46<br>78,25                                  | 37<br>45.57\$<br>27,875                                | 1 P Morgan<br>TV Corp.<br>Litton Industrible<br>Lockheed Corp.                                          | 32,626<br>27,75<br>36,75<br>68,375<br>14,75<br>61,375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14,75<br>60,375<br>88,50                                        | Whiteler<br>Wyly<br>Woolworth                                                                    | 25<br>10,375                                                                 | 25,375<br>10<br>74,875                                                          | Sheaf Canada<br>Sheritt Gordan<br>Steet of Canada                                                       | 98,875<br>21,75<br>9,125<br>25,125<br>26,375                                                   | 19                                                                              | Woolworth<br>Financial Thats                          | 661,9                                                                                                                                                                               | 203<br>660                                                                                            | Karl Hoogavan<br>Nationale Ned<br>Ned Lloyd Grosp<br>van Oceaneren                         | 136<br>101<br>22                                          | 134.83<br>94.5<br>22                                         | Matsushna El Ind<br>Matsushna El Wes,<br>Mitsubishi El<br>Mitsubishi H. I | 323<br>1200<br>544<br>368<br>279                                                    | 524<br>1200<br>543<br>570<br>229               | Oerhton-Buhrle<br>Sangoz NA<br>Sangoz Inh<br>Sangoz Part                                                              | 400<br>3970<br>1345<br>1965<br>4775<br>782   | 1345<br>1940<br>4600<br>760<br>355        | Vallehermesa<br>tadex                                                                                  | 57                                                   | 9.78<br>59                | Pemod-Ricord<br>Pemor (Source)<br>Peugeot-Citroen                        | 427 425<br>243.8 247<br>138 139                                        |
| Burraughs<br>Caterpilar<br>Celanese                                                                            | 46<br>78,25<br>48,375<br>46,50<br>54,50               | 49.25<br>44.50<br>54.25<br>28.50<br>48.25              | Leaw's Corp.<br>Louisiana Land<br>Mc Dermott                                                            | 152,50<br>27,125<br>18,625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 149,75                                                          | Xerox<br>Zenhh Radio<br>Dow Jones Index                                                          | 37,175                                                                       | 26,875<br>37,25<br>14,75<br>1097,7                                              | Transcan Apelin<br>Westcoost Transi<br>Index: TSE 300                                                   | 26,375<br>1. 15<br>2146.5                                                                      | 24,75<br>26,50<br>14,75<br>2136,9                                               | Ma                                                    | iland<br>1 16.2.                                                                                                                                                                    | 15. Z                                                                                                 | Pokhoed<br>Philips<br>Rijn-Schelde                                                         | 47.1<br>35.7<br>6                                         | 46.7<br>34.4<br>6.7                                          | Nicco Sec.<br>Nippon B.<br>Nippon Si.                                     | 470<br>930<br>150                                                                   | (478                                           | Schw Bankges.<br>Schw, Bankversin                                                                                     | 3190<br>317                                  | 355<br>3175<br>317                        |                                                                                                        | 102,4                                                | 102,52                    | Radio Techn                                                              | 115<br>344<br>352<br>852<br>848                                        |
| City Investing<br>Chase Manhattan<br>Chrysler<br>Citicorp                                                      | 27.50<br>48.625<br>16.375                             | 28,50<br>48,25<br>16,875<br>37,375                     | Mc Donnell Doug<br>Invest & Co.<br>Mesa Petroleum                                                       | 48,625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 48,875<br>82,50<br>11,50                                        | Stand. & Poors<br>Mitgeteilt v. I                                                                |                                                                              |                                                                                 | Mitgetelit v. I                                                                                         |                                                                                                |                                                                                 | Bostogi<br>Breda                                      |                                                                                                                                                                                     | 1                                                                                                     | Robeco<br>Rojeco<br>Royal Dutch<br>Siovenburgs Bk.                                         | 260,5<br>246,5<br>99,5<br>69,5<br>199,4                   | 260,4<br>246,5<br>96,5<br>68.2                               | Noming Sec.                                                               | 410<br>950<br>159<br>640<br>2270<br>687<br>796<br>468<br>1180<br>3500<br>500<br>214 | 945<br>153<br>648<br>2570<br>687<br>790<br>437 | Schw. Kredn<br>Schw. Rucky Inh<br>Schw Volkeb Inh                                                                     | 1940<br>7300<br>1240<br>275                  | 1935                                      | Hone                                                                                                   | gkong                                                |                           | Schneider<br>Sommer Alfbers<br>Thomsen C. S. F<br>Usinot                 | 162<br>179<br>179<br>176<br>185                                        |
| CNA Financial<br>Cleros                                                                                        | 38,125<br>17,125<br>25<br>47,375                      | 37,375<br>17<br>24,75                                  | MGM (Film)<br>Minnesota M<br>Mobil Oli                                                                  | 11.75<br>9.425<br>78.625<br>27.875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10<br>79,375<br>28,375<br>68,125                                |                                                                                                  | rento                                                                        |                                                                                 | L                                                                                                       | ndon                                                                                           |                                                                                 | Corto Erbs<br>Centrale<br>Flot                        | 7810<br>2745<br>2340                                                                                                                                                                | 248<br>6900<br>7721<br>2590<br>2289<br>1720                                                           | Unitever<br>Ver. Masch<br>Valuer Stevin                                                    | 199,4<br>66<br>35,8                                       | 198,2<br>64.8<br>33.9<br>88                                  | Sanyo Electric<br>Sharp El.                                               | 796<br>440<br>1180                                                                  | 1 1190                                         | Swissour<br>dgi NA                                                                                                    | 768                                          | 1245<br>267<br>760<br>455<br>3240<br>2725 | China Light - P.<br>Honglong Land<br>Hongk - Sh. Bk.                                                   | 14,50<br>4,22<br>8,45<br>32,00<br>13,60<br>14,70     | 1                         | MART BEST                                                                | 185.                                                                   |
| Coca Colo<br>Colgare<br>Comm Edison<br>Comm Satellita<br>Continental Group                                     | 19 75                                                 | 19,625<br>26,625<br>69,75<br>56,25                     | Monsonto National Gypsum Har. Semicarductu National Steel                                               | 27,375<br>37,475                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27.25<br>31,875                                                 | Abitibi Paper<br>Alcan Alu.<br>Bk. of Montreet                                                   | 20,875<br>36,75<br>26,50<br>cz 35,25                                         | 19,75<br>36,375<br>25,875<br>55                                                 | All Breweries                                                                                           | 15. 2.                                                                                         | 14, 2,                                                                          | Figst Vz.<br>Finsider A<br>Generali<br>IFI Vz.        | 66<br>125890                                                                                                                                                                        | 65<br>122900                                                                                          | Westland Utr. Hyp.<br>Index: ANP/CBS                                                       | 98,8                                                      | 97,30                                                        | Samromo Bank<br>Sumitomo Marke                                            | 500<br>500<br>214                                                                   | 3360<br>500<br>714                             | Winterthur Ink<br>Winterthur Port.<br>Zür. Vers. Inh.                                                                 | 3235<br>2760<br>17600                        | 324D<br>2725<br>17600                     | Hongk Teleph<br>Hutch Whampoo<br>Jard Matheson                                                         | 32,00<br>13,60<br>14,70                              | eckto                     | Sydn<br>ACI I                                                            |                                                                        |
| Continental Group<br>Control Poto<br>CPC Int.                                                                  | 36,125<br>47,50                                       | 56,25<br>47<br>38,75                                   | NCR<br>PanAm World                                                                                      | 102,37<br>4,75<br>71,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21,625<br>103,87<br>4,875<br>71,75                              | Bit of Nova Scot<br>Bell Canada<br>BP Canada                                                     | a 35,25<br>23,875<br>44,25<br>2,76                                           | 35<br>25.875<br>43.625<br>2,82                                                  | Angle Am. Corp.<br>Angle Am. Gold<br>Bebcock Int.<br>Berciays Benk                                      | \$ 20,13<br>129<br>130<br>436<br>368                                                           | 19,88<br>126<br>136<br>430                                                      | Italcomenti<br>Italgas<br>Lepetit St                  | 38600<br>1250                                                                                                                                                                       | 37990<br>1220<br>31000                                                                                |                                                                                            | ien                                                       |                                                              | Tokeda<br>Teljin<br>Tokyo Manne<br>Tokyo El Power                         | 879<br>250<br>485<br>1100                                                           | 875<br>230<br>485<br>1100<br>356<br>988        | ind.; Schw. Krid.                                                                                                     | 265.5                                        | 264.5                                     | Swire Poc. • A +<br>Wheelock - A +                                                                     | -                                                    | 5                         | Ampol Explor.<br>Bt. New S. Wales<br>Brok. Hill South<br>Brok. Hill Prop | 1.13<br>1.60<br>1.60<br>2.60                                           |
| Curtiss Wright<br>Deere                                                                                        | 46,25<br>34<br>125,75<br>29,50                        | 38,75<br>45,125<br>54,675<br>19,125<br>79,625          | Philip Patrosum<br>Philip Marris<br>Pittston                                                            | 32,125<br>58,125<br>14,375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 32,375<br>58,375<br>14,625                                      | Bluesky OR<br>Brondo Minos<br>Brunswick M. & S                                                   | f 15,125                                                                     | 15,125                                                                          | Beechom<br>Sowoter<br>B. A. T. Industries                                                               | 174                                                                                            | 373<br>180                                                                      | Mogneti Morelli<br>Mediobanca<br>Mondodori            | 770<br>67300<br>4020                                                                                                                                                                | 65<br>122900<br>4378<br>37990<br>1220<br>31900<br>770<br>65700<br>3960<br>128<br>2950<br>2795<br>1535 | Croditornack-Skv.Vz.                                                                       |                                                           | 1 207                                                        | Toray<br>Toyola Motor<br>Index                                            | 356<br>976<br>590,23                                                                | 356<br>988<br>590,47                           | Arbed                                                                                                                 | 1 1110                                       | I sobs                                    | Sing                                                                                                   | gapur                                                |                           | CRA CRA                                                                  | 4.50 4.56<br>2.50 1.50<br>3.85 3.80                                    |
| Orginal Equipm. Dow Chemical Du Pont Eastern Artines Eastern Gas-Fuot                                          | 40,175                                                | 41,25                                                  | Prizrie Computer<br>Procting & Computer                                                                 | 29,425<br>44,425<br>113,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30,75<br>45,175<br>112,75                                       | Can. Cement<br>Can. Imperior Bis.<br>Can. Pacific Ltd.                                           | 37,75<br>43                                                                  | 37,875<br>43                                                                    | Br. Leyland<br>Schlich Satroloum                                                                        | 710<br>26<br>522<br>134                                                                        | 720<br>21<br>318<br>131                                                         | Montedison<br>Olivetti Vz.<br>dgl. St.<br>Pirelli SpA | 135,75<br>2846<br>2830                                                                                                                                                              | 128<br>2950<br>2795                                                                                   | Gosser-Brouerei<br>Lünderbank Vz.<br>Osterr Brou AG                                        | 190<br>204<br>196                                         | 207<br>189<br>202<br>194                                     | Koper                                                                     |                                                                                     | an .                                           | Brus, Lambert<br>Cockerill Ougrée<br>Roes                                                                             | 1110<br>1645<br>95<br>2050                   | 1660<br>94<br>2015                        | Cycle - Car.<br>Cold Storage<br>Dev. Bit. of Sing.                                                     |                                                      | [                         | CSP (Thersa) Mesch Expl Mil Holdings Myer Emporium North Broken Hill     | 0.60 0.55<br>4.70 4.00<br>1.32 1.71<br>2.55 7.51                       |
| Fostman Kodak<br>Exxon                                                                                         | 20.625<br>87.375<br>29.75                             | 20.625<br>88.25<br>29.75                               | RCA<br>Revion<br>Reynolds Incl.                                                                         | 86.50<br>27.7425<br>20.375<br>102.37<br>102.37<br>102.37<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>103.57<br>10 | 45,125<br>112,25<br>22,375<br>32,25<br>47,375<br>50,25<br>24,25 | Coninca<br>Coninca<br>Coseco Res.                                                                | 53,75                                                                        | 21,75<br>54<br>4,40<br>33                                                       | Burrich Oil<br>Codbury Schwepp<br>Charter Coffs.<br>Cons. Gold. Field                                   | 85 126<br>250                                                                                  | 130<br>246<br>564                                                               | Pirell SpA<br>Ringscente<br>RAS<br>S A L              | 2-3<br>6880<br>7610<br>2745<br>2546<br>2546<br>15820<br>1749<br>649<br>88400<br>1750<br>6770<br>6770<br>1557<br>1845<br>1875<br>1875<br>1875<br>1875<br>1875<br>1875<br>1875<br>187 | 1535<br>349<br>131600<br>15900                                                                        | Perimosser<br>Reininghous<br>Schwechoter Br                                                | 262<br>246<br>-                                           | 262<br>242<br>135                                            | Den Dänske Sank<br>Jyske Bonk<br>Kopenk, Handelsbi                        | 216<br>340<br>216                                                                   | 214,75<br>320<br>215,25<br>2060<br>196.5       | Geveen<br>Kreditbank<br>Pétrofina                                                                                     | 2050<br>1890<br>4500<br>4705                 | 2015<br>1890<br>4500<br>4700              | Fraser - Neave                                                                                         | 4,00<br>4,96<br>8,10<br>7,50<br>2,51<br>7,00<br>7,75 | -                         | Cokbridge                                                                |                                                                        |
| Frestone<br>Fuer<br>Fluor                                                                                      | 18.50<br>23.25<br>41,75                               | 18,125<br>18,625<br>28,375<br>42,75<br>14,25<br>31,875 | Rockwell kit<br>Rorer Group<br>Schlumberger<br>Sean, Roebuck                                            | 24,125<br>44,375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24,25<br>45,125                                                 | Denison Mines Dome Petroleum Domici Folcosbridge Na                                              | 32,379<br>3,90<br>23,379                                                     | 3.95<br>22.625<br>527.75<br>72                                                  | Cons. Murchison<br>Courtouids<br>De Beers S<br>Distillers                                               | 88                                                                                             | 480<br>87<br>7,78                                                               | SIP<br>Sn-a Viscosa                                   | 1890<br>930                                                                                                                                                                         | 1865<br>865<br>1750                                                                                   | Stoyr-Dalmier-P.<br>Universale Hoch Tief                                                   | 147                                                       | 146                                                          | Kopent, Handelsbi<br>Neve Industri<br>Privatbanken<br>Ostasiat Komp       | 2060<br>196,5<br>107,5                                                              | 2060<br>1965<br>103<br>426                     | Petrofina<br>Soc. Gén, d. Belg<br>Solvay<br>UCB                                                                       | 1348<br>4005<br>2265<br>2885                 | 1546<br>4015<br>2290<br>2870              | Ki, Kepong<br>Moi. Besidng<br>Nat. Iron<br>OCSC                                                        | 7,00<br>7,75<br>9,20                                 | ) sectific                | Possicion                                                                | 6.40                                                                   |
| Ford<br>Foster Wheeler<br>Fruehau!                                                                             | 14.25<br>31 875                                       | 14,25<br>31,875                                        | Shelf Olf<br>Singer                                                                                     | 39.75<br>22.175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31.25<br>39.875<br>22,50                                        | Great Lakes Pap<br>Gulf Canada                                                                   | er 72                                                                        | 72                                                                              | Distillers<br>Driefontoin \$<br>Dunloo                                                                  | 755<br>38,63<br>47                                                                             | 37,63<br>47                                                                     | Index                                                 |                                                                                                                                                                                     | 202,01                                                                                                | Vertscher Mognesit<br>Index                                                                | 178<br>48,71                                              | 177<br>45,45                                                 | For. Bryggerier St<br>Kgi. Park Fabr                                      | 107.5<br>432.5<br>688<br>222                                                        | 426<br>685<br>772                              | Index                                                                                                                 | 106,17                                       |                                           | Sime Darby<br>Singapur Land<br>Un, Overs Bank                                                          | 9,20<br>2,49<br>7,40<br>4,00                         | 8                         | Western Mining<br>Woodside Petr<br>Index                                 | 1,50 1,50<br>0,80 - 1,50<br>4,00 5,50<br>0,74 0,30<br>515,2 514        |

Euro-Geldmarktsätze Niedrigst- und Höchstkurse im Handel unter Ban-ken am 16. 2; Redaktionsschluß 14.30 Uhr. US-S DM

512-513 512-573 514-573 514-6 2%-2% 2%-3 3%-3% 3%-4

Geldmarktsätze

Geldmarktsätze :m Handel unter Banken am 16 2: Tagesgeld 5,5-5,6 Prozent; Monatsgeld 5,5-5,65 Prozent; Dreimonatsgeld 5,75-5,85 Prozent Privatdiskontalitze am 16. 2.: 10 bis 29 Tage 4.80 G / 4.65 B Prozent: und 30 bis 50 Tage 4.80 G / 4.65 B

Lombardsotz: 6 Prozem Ostmarkkurs am 16. 2 (je 100 Mark Ost) – Berlin: Ankauf 22,50 Verkauf 25,50 DM West; Frankfurt: Ankauf 22,00 Verkauf 25,00 DM West. Goldmünzen

in Frankfurt wurdem am 16. Februar folgende Goldmünzenpreise genannt (in DM) Gesetzliche Zahlungsmittel\*) Verkauf 1768,45 1285,94 578,69 341,26 336,74 274,59 363,86 337,87 1446,40 1444,14 20 US-Dollar
10 US-Dollar (Indian)\*\*;
5 US-Dollar (Liberty)
1 ESovereignalt
1 ESovereign Elizabeth II
20 belgische Franken
10 Rubel Tscherwonez
2 silda frikanische Rand
Krüger Rand, neu
Maple Leaf
Außer Kurs gesetzte Mün
20 Goldmark 428,00 282,00 278,00 213,00 297,00 279,00 1240,00 1238,00 287,00 245,00 245,00 1150,00 233,00 123,00 535,00 Außer Kurs gesetzte Münzer
20 Goldmark
20 Schwetz Franken "Vroneli"
20 franz Franken "Napoleon"
20 franz Franken "Napoleon"
20 franz Franken "Napoleon"
20 Josterr. Kronen (Neupragung)
11:
20 josterr. Kronen (Neupragung)
13 tösterr. Dukaten (Neupragung)
15 tösterr. Dukaten (Neupragung)
17 Verkauf inkl. 13 % Mehrwertsteuer
18 Verkauf inkl. 15 % Mehrwertsteuer 358,25 305,10 305,10 1367,30 285,69 155,94 644,10 167,24

Devisen

Die am 16. 2. mit Spannung erwartete Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes beschäftigte den Handel, hatte aber wohl keine Auswirkung auf die Kursgestaltung. Die Ablehnung der Klage entsprach den Erwartungen. Die neuerliche Befestigung des US-Dollars auf 2,4085 amtlich und bis 2,4130 im Freiverkehr dürfte auf Meinungskäufe und ver Verunsicherung, die von den Wiederanziehen der FED-Funds-Rate auf 8 -5% ausging, zurückzuführen sein. Die Kursenwicklung der übrigen Währungen verlief uneinheitlich. Der Sfrs konnte seinen Vortagsgewinn nicht behaupten und fiel auf 120,40, der Yen von 1,035 auf 1,0280 zurück. US-Dollar in: Amsterdam 2,6620; Brüssel 47,425; Paris 6,8390; Mailand 1388,05; Wien 16,9140; Zürich 1,991; Pfund/Dollar 15391.

Devisenterminmarkt

Dollar/DM Pfund/Dollar Pfund/DM PF/DM 0,67/0,57 0,67/0,27 2,10/0,70 51/35 2,15/2,05 0,72/0,07 5,80/4,10 150/134 4,45/4,25 1,06/1,01 9,70/8,30 258/242

Bundenschatzbriefe (Zinslauf vom 1. Januar 1983 an) Zinsstaffel in Prozent jährlich, in Klammern Zwi-schenrenditen in Prozent für die jeweilige Besitzdau-er): Ausgabe 1983/1 (Typ A) 5,00 (5,00) - 6,50 (5,73) -7,00 (6,13) - 7,25 (6,28) - 7,75 (6,62) - 8,50 (6,88). Ausgabe 1983/2 (Typ B) 5,00 (5,00) - 8,50 (5,75) - 7,50 (6,16) - 7,25 (6,43) - 7,75 (6,70) - 8,50 (6,89) - 8,50 (7,21) Finanzierungsschätze des Bund zent); 1 Jahr 5,60, 2 Jahre 6,48.

Bundesobligationen (Ausgabebedingungen in Pro-zent): Zins 7,25, Kurs 99,6, Rendite 7,25.

Devisen und Sorten 18 1 63 2.4945 2.4125 2.3875
3.700 3.714 3.659
3.700 3.714 3.659
3.318 3.332 3.240
1.9640 1.9720 1.9458
90.475 90.685 90.585
120.380 120.580 120.48
5.977 5.697 4.491
35.185 35.345 33.815
28.210 24.230 27.540
24.910 34.130 33.38
32.490 34.130 33.38
32.490 34.130 33.38
32.490 34.130 33.38
1.732 1.742 1.668
1.9681.874
2.632 2.652 2.287
1.9285 1.9285
44.900 45.100 44.19
2.858 2.912
2.2345 2.3453
2.1760 2.1950
1.9 1 Prund. 1000 Lire: 31 1 Dol tee 60 bits 90 Tage: "1 meht amiliant gestattet." 2.76 3.65 3.25 1.92 89.25 119.25 4.75 31.75 1.76 2.00 9.40 0.25 44.00 0.25 1.70 2,39 1,95

Optionshandel
Prankturt: 16. 2: 641 Optiones., 34 000 (22 150) Akt
Kanfoptiones: AEG 6-5.15, 3-3.40, 2-3.20, BASF (2-4.20, Bayer 6-9.50, 3-6.60, 3-5. BMW 6-19.60, 2-10
Bewag 6-6.50, BBC 6-19.90, Conti 6-7.50.3-5.90, 10
Bewag 6-6.51, Frensseg 3-9.50, 2-6, Hoesch 6-490, 12
Bansa Vorzinge 2-5, Mannesmann 6-12.30, 3-7.50, 10
Bercedes 6-20, Frensseg 3-9.50, 2-6, RWE 3-10, 2-8
RWE Vorzinge 3-10, Schering 2-12, Siemens 8-13
-13.60, 2-12.30, Thyssen 3-4.50, 2-3.00, Veba 6-9, 6-15, 3-10, 50, 2-8.50, BHF-Bank 2-16, Commercia
6-15, 3-10.50, 2-8.50, BHF-Bank 2-16, Commercia
6-12.50, 2-7, Deutsche Bank 6-20, 3-13, 2-13, Dreid
Bank 6-14.50, 2-7,50, Alcan 6-8, Chrysler 3-330, General Motors 6-14, Liton 6-12.10, Xerox 6-1
Philips 6-2.60, Royal Dutch 6-7.20, Norsk Hydro 6
2-7,50, 2-5,10, Verkantseptionen: AEG 2-280, Ba
2-3,20, 6-3.90, BM 6-10.20, BBC 3-7,60, 6-12.50, C
2-3,30, Deutsche Babcock 2-7, 3-9, 6-10, Deutsche Babcock Vorzinge 2-6,60, 3-7,60, 6-4,60, GHH 6-8, esch 6-250, Kall + Suk 2-4,80, 3-5,00, Mannesm
6-4,60, Alcan 6-3, Chrysler 2-3, 3-2, 10, BMS 6-10, Lit 2-5,50, 3-6,50, 6-7,90, Norsk Hydro 2-3, 3-3,60, 6-5;





|                 | <u>iundesani</u>                                                                                                                                            | eiben                                                                                                                                                 |                                                                                   | 16.2.   1                                                                                             | 5.2                                                               | D                                                                         | mta-                                                |                                                                                 | TTTA                                                                                |                                                                     | 70 TO                                                                                     | , d                                                                         | 4                                                                                              | 1                                                                                                                                       | 142                                                                 | 1 <u>5.2</u>                                                                                           |                                                                                   | enle!t                                               | -                                                 |                                                                        | .1                                                                                   | <u></u>                                                                                                                                | l . A 7                                                                                               | 4                                                                       |                                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 7" 4/84 100                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 6 dgl. 77<br>6 dgl. 78 II<br>6 h dgl. 77                                          | 9/67<br>7/88<br>94,5<br>94,5<br>94,2<br>94,2<br>1/89<br>101,85                                        | 5,15<br>4,55<br>5,6                                               | IXU<br>Die Märkte d                                                       | LILUI<br>ler festver                                | NUT<br>zinslichen W<br>n allen Teill<br>nigiben Jind                            | WCII<br>entpapiere                                                                  | ig v                                                                | CFAI<br>ten an der                                                                        | IUEF<br>Mittwoch                                                            | l<br>börse im                                                                                  | ó Krupp ét<br>6 Linde ét                                                                                                                | 91.5G<br>91.3G                                                      | 98,25G<br>98,3G                                                                                        | Option                                                                            |                                                      | 15.2                                              | Au                                                                     | <u>slan</u>                                                                          | disc                                                                                                                                   | he Ak                                                                                                 | tien                                                                    | l .                                                                                                                               |
|                 | 45 N 4/83   99/<br>75 1/83   100<br>51 4/83   100<br>.75 6/83   100                                                                                         | 45G 100,45<br>5 99,95G<br>3 180,3<br>7 100,7<br>45 100,45<br>75 100,75                                                                                | 8 dgl. 79 t<br>6 dgl. 78 t<br>8 dgl. 86 ti<br>9 dgl. 81<br>10% dgl. 81            | 2/90 93.2 95<br>7/90 101.5 10<br>3/91 106.25 10                                                       | 16.3                                                              | ichatten der<br>ukig. Für öff<br>siten 7ekste                             | Aktien. I<br>entliche A                             | n allen Teill<br>Neiben änd<br>Enkt nach o                                      | ereichen v<br>erten sich d<br>ben und w                                             | eriief d                                                            | as Geschi<br>sur westig<br>4. Aveland                                                     | ift ausger<br>J. in der S<br>Lankelber                                      | iprochen<br>pitze ym<br>konnter                                                                | 5 Monnacografi<br>4 Mosellargit 63                                                                                                      | 57 –<br>98,5G                                                       | -<br>98,25G                                                                                            | 8% BASF 74 m O<br>8% BASF 74 oO<br>3% Stump! 88 mO                                | 127<br>102<br>95                                     |                                                   | L'Air Liquide                                                          | - 1                                                                                  | 15.2.<br>143G                                                                                                                          | D Matsushita B.<br>M McDonald's                                                                       | 16. Z.<br>12,8TG<br>148,3<br>119                                        | 15. 2<br>125bG<br>147,8<br>119                                                                                                    |
| ٠.              | 3H //63 100                                                                                                                                                 | 75 100,75                                                                                                                                             | 10% dgl. 81<br>10% dgl. 81<br>8 dgl. 80 i                                         | 0,001   115 mg/s   141                                                                                | 4                                                                 | ich oben be<br>Cursrückschie                                              | Annuntan                                            | Auch bei d                                                                      | on Pfandbr                                                                          | leten 9                                                             | sb es kei                                                                                 | ne nennei                                                                   | nswerten                                                                                       | é NWK 58<br>é dọi, ét<br>é dọi, é2                                                                                                      | 99,35<br>98<br>96,75G                                               | 99,35<br>987<br>96,75G                                                                                 | 3½ Stump! oO                                                                      |                                                      | F                                                 | Alcon<br>Alcon<br>Alcos<br>Alc. Sk. Nedid.                             | 70,9                                                                                 | 71                                                                                                                                     | M McDonell's F McDonnell D D Minnesota M D Minnesota Comerc                                           | 187G                                                                    | 119<br>1881<br>4.51G                                                                                                              |
|                 | 781 1784 99,<br>(1 1784 100<br>(1 2784 100<br>7 3784 100<br>7 478 100<br>3 5784 99,<br>3 111 9784 99,<br>7 5 2784 100                                       | G 190<br>95 101.95<br>9 100.9<br>35 101.35G                                                                                                           | 18% doi: 81<br>8 doi: 80 i<br>10 doi: 82<br>9% doi: 82<br>8 doi: 82<br>7% doi: 83 | 11/91 114/05 11<br>2/92 101/05 14<br>2/92 112/5 11<br>7/92 109/8 10<br>11/92 101/3 10<br>1/93 99/9 99 | 11.2<br>12.6<br>19.7<br>11.35<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55 | Sonder                                                                    | institute                                           | 7% D, Gkoli                                                                     | 16.2                                                                                | 15. Z.                                                              | Dr. del . DI 574                                                                          | 16.2                                                                        | 15.2                                                                                           | á ObDon. Krwk.                                                                                                                          | 64 N.ST                                                             | 94,61                                                                                                  | Währung                                                                           |                                                      |                                                   | Alg. Sk. Nedld.<br>All Nippon Air<br>Amen<br>An. Cyanamid              | 3.5G<br>81<br>87G                                                                    | SSG<br>Ang<br>BrG                                                                                                                      | F Mitsubishi Chem.<br>F Mitsubishi El<br>F Mitsui Bk.                                                 | 2.65T<br>3.6<br>4.1G                                                    | 1881<br>4,51G<br>2,45<br>3,51<br>+,1G                                                                                             |
| •               | 3 5/84 99/<br>3111 9/84 99/<br>76 9/84 102                                                                                                                  | 5 99,15<br>4G 182,4<br>5 99,15                                                                                                                        |                                                                                   | despost                                                                                               | ,                                                                 | DSLB P/ 35                                                                | 16.2 15<br>74.5 74.                                 | 4 10 dg4 kO 1                                                                   | 95 104 207                                                                          | 101,10<br>104,20G<br>105,5G<br>108,6G<br>108,5G                     | 8% tigi. 91 174<br>8% tigi. 91 177<br>9% tigi. 91 171<br>6 del. KO 39                     | 101,65<br>102,5<br>104,25                                                   | 101,85<br>102,3<br>104,25                                                                      | 5h Ost.BoyK, 56<br>6 Pr. Elektr, 65                                                                                                     | -                                                                   | 99G<br>100G                                                                                            | 6% Kopenhages 72<br>7,675 Norwegen 78<br>9% digit. 79                             | 92.25G                                               | 97.25 F                                           | American Expr.<br>Am Motors<br>Am T & T<br>Amro Bonk                   | 18.4<br>163<br>41.5                                                                  | 19G<br>165<br>41.6                                                                                                                     | F Mitsul & Co.<br>F Mitsul Engln.<br>F Mitsul O. S. K.                                                | 3,8<br>1,67<br>2.1                                                      | 3,67<br>1,556G                                                                                                                    |
| -               | 21A 17104 AA'.                                                                                                                                              | 3 37,15                                                                                                                                               | 4 Abl 57*                                                                         |                                                                                                       |                                                                   | dgL Pf 57<br>dgL Pf 63<br>dgL Pf 118<br>dgL KO 56                         | 74,5 74,<br>85 86,<br>92 92                         | 9% dgt KO<br>9 dgt KAK<br>6 D.Hyp.Bre                                           |                                                                                     | 108,5G<br>101,15G                                                   | 6 dgl. KO 39<br>7% dgl. KO 17<br>9 dgl. KO 188<br>6% MILHyp. P                            | 105,35                                                                      | 1                                                                                              | 6 Rot.Volb. Stit. 6<br>519 Rit.Beker, 58                                                                                                | 98 98G<br>98<br>94<br>94,35T                                        | 98G<br>98G<br>94<br>94,25bB                                                                            | 7% Sira-Kvina &                                                                   |                                                      | 99 M<br>100G F                                    | Anglo Am. Gold<br>Anglo Am.m.O.<br>dgl. p.O.<br>Arbed                  | 70.9<br>826<br>281<br>3.5G<br>87G<br>150G<br>18.6<br>163<br>41.5<br>50.8<br>85<br>85 | 81.5<br>280 1<br>3.5G 1<br>3.6 3<br>3.7G 1<br>19G 1<br>165 1<br>41.6 3<br>305.5 3<br>40.7 1<br>50.8 1<br>107.7 1<br>107.7 1<br>107.7 1 | F Mitterni EL<br>H Mobil Oil<br>F Monsonto<br>F Montoclisco                                           | 3,8<br>1,61<br>2,1<br>4,1<br>66<br>207G                                 | 3,67<br>1,55bG<br>2G<br>4,1<br>66<br>208Ger<br>0,24                                                                               |
|                 | 79 1/85 99.1<br>73 1 3/85 103<br>79 1 4/85 100<br>79 1 4/85 100<br>79 1 7/85 101<br>51V 10/85 102                                                           | 5 99,55<br>75 105,75<br>35 100,35<br>45 100,45<br>6 101,4<br>3 102,3                                                                                  | 5½ Bdpost 58<br>6 dgl. 65 li<br>8 dgl. 72 li<br>6½ dgl. 68<br>8 dgl. 72 l         | 10/83 99,9G 91<br>7/83 100,1G 14<br>12/83 101,73G 16<br>6/88 99,7 91<br>9/87 101,4 16                 | 18,1G                                                             | dgl. KD 36<br>% dgl. KD 45<br>dgl. KD 38                                  | 102<br>97<br>96,5<br>96,5                           | ave after wo                                                                    | 98,15G<br>95,3G                                                                     | 97,8G<br>94,95G                                                     | 7% dgl. 9/11<br>7 dgl. KO 25<br>7 Nd. Hvp. W.                                             | 97,5<br>94,5<br>Pt 28. 96,5                                                 | 97,5<br>94,5<br>94,5                                                                           | é dgi. éš<br>é dgi. éš<br>Sie SWE 59                                                                                                    | 1                                                                   |                                                                                                        | Option                                                                            | sanleih                                              | en H                                              | Ascai Caem.<br>Atl. Sichfield<br>Atlas Copco                           | 2,95G<br>109.8<br>40.8                                                               |                                                                                                                                        | M Not, Segicond.<br>D Not. Westminster                                                                |                                                                         |                                                                                                                                   |
|                 | 78 H - 3/84 97,                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       | ,                                                                                 | 1 1                                                                                                   |                                                                   | % dgL KO 67<br>% dgL KO 94                                                | 110 111<br>100 101<br>100,75 100                    |                                                                                 |                                                                                     | 84G<br>93<br>87,5G                                                  | 6 dgL KD 27                                                                               | 5,5                                                                         | 84,5                                                                                           | 6 dgl. 43<br>6 dgl. 45<br>74 dgl. 71                                                                                                    | 97,75G<br>951<br>94,9<br>99,95G                                     | 97,75G<br>94,75T<br>95b8<br>100,1                                                                      | 3½ Comšk ing.<br>78 mO DM<br>3½ dgi. 78 pO DM<br>4la C FDT, Bk                    | 99,65                                                | F                                                 | Aven<br>Ball Canada<br>Banco Control                                   |                                                                                      | BOUR                                                                                                                                   | F Nexté D Nikko Sec. F Nippon El. F Nippon Kokun                                                      | 78<br>19,77<br>4770<br>4,27<br>9,8<br>1,45b8                            | 78.2<br>19.71<br>4800<br>4.2G<br>9.7<br>1,45G<br>8.21                                                                             |
|                 | 761 12/86 99<br>79 1/87 97<br>761 1/87 100<br>77 4/87 98                                                                                                    | 5 97,75G<br>100<br>G 98,5                                                                                                                             | 10% dgi. 81<br>8 dgi. 80                                                          | 1                                                                                                     | 1,                                                                | dgL KO 119<br>% dgi. 100 124<br>1109 48                                   | 100,75 100<br>102 100<br>100,25 100                 | A Fr. Hyp Pf                                                                    | b. PF 83 102.25<br>101,1<br>98 82<br>19 88G<br>8 102                                | 102.25<br>101.1<br>82G<br>93<br>88G<br>102                          | 8 Old. Lisk. 16<br>8 digl. 15 76 l<br>8 digl. 15 76 ll<br>7% digl. 15 77<br>6 digl. 15 78 | 0 101,65<br>75 100,55<br>102,75<br>101,5<br>97,2                            | 191,65<br>100,55<br>102,25<br>101,5<br>97,2                                                    | 7 dgl. 72<br>6 RhMDen, 62<br>6% dgl. 68                                                                                                 | 99,95G<br>98,25T<br>97,5T<br>99G                                    | 100,1<br>78,15<br>97,25T<br>96,75T                                                                     | 5% dgl. 78 nO DM<br>4th C F DT, Bk.<br>77 mO s<br>4th dgl. 77 aO s                | 11126                                                | D                                                 | Banco Central<br>Beautice Foods<br>Beil Conada<br>Boeing<br>Bowoter    | 16,35<br>24,6<br>53G<br>46,5G                                                        | 16,25G<br>25,5<br>52G<br>46G<br>67,5                                                                                                   | F Nippon Shinpan<br>F Nippon Yusen<br>F Nissan Mater                                                  | 2,46                                                                    | 2.4G                                                                                                                              |
|                 | 76 1 1/87 100<br>77 4/87 98<br>77 7/87 97<br>1 10/87 95<br>1 1/88 94<br>78 9/88 96                                                                          | 66 97.8<br>94.756<br>100<br>5 97.756<br>100<br>6 98.3<br>97.2<br>95.23<br>94.9<br>94.2                                                                |                                                                                   |                                                                                                       | ر حد                                                              | % dgl. 89<br>% dgl. 15 90<br>% K. 1. W. 70                                | 99,75 99,<br>90,95 90,                              |                                                                                 |                                                                                     |                                                                     | 6 dgt. IS 78<br>6 Pfülz, Hyp. 5                                                           | 97,2<br>17 \$8,56                                                           | 97.2<br>89.5G<br>99.5                                                                          | 8 Schlemag 71                                                                                                                           | 100,25G                                                             | 100,25G                                                                                                | 77 mO s<br>4½ dgl. 77 oO s<br>6½ Wells F, 73<br>mO DM<br>6% dgl. 73 oO DM         |                                                      | 111,5G M<br>93,6G F                               | BP<br>Broken Hill<br>Bull<br>Cdn. Pacific                              | 7,1<br>12,1<br>15,55<br>14,4<br>84G<br>11,95                                         | 12,1<br>15,7<br>14,6                                                                                                                   | F Nisshio Steel<br>F Nisshio - hvol<br>F Norsk Hydro                                                  | 1,55G<br>2,7G<br>99<br>54                                               | 1,55G<br>2,7G<br>97<br>55                                                                                                         |
|                 | 79 1 12/88 96<br>79 1/89 97<br>791 4/89 99                                                                                                                  | 97.2                                                                                                                                                  | 9% dgi. 82<br>8% dgi. 82<br>8% dgi. 82                                            | 2/72 111,3 11<br>6/92 105,65 10<br>10/92 104,166 10                                                   | MbG                                                               | dgi. 73<br>Na dgi. 75                                                     |                                                     | 8 dgl KO 22<br>7% dgl KO<br>10 dgl KO<br>9% dgl KO                              | 0 181,75<br>122 101,150<br>26 105,750<br>228 109,16<br>231 102,66<br>2 108,76       | 101,76<br>101,156<br>105,756<br>109,16<br>102,46<br>103,76          | 6 Pfülz, Hyp. 5<br>7 dgi, Pf 99<br>8% dgi, Pf 124<br>7% dgi, Pf 199<br>9 dgi, Pf 199      | 102.35<br>97.580<br>102.50                                                  | G 182,35G<br>97,55G<br>102,5G                                                                  | 5 STEAG 59<br>6 TWS 63<br>6 Thymnan 65<br>714 elgl. 71                                                                                  | 97,25G<br>-<br>99,25                                                | 97,25G<br>100G                                                                                         | Option                                                                            | sscheir                                              | F                                                 | Canon<br>Casto Comp.<br>Caterpillar<br>Co. Manhatian                   | 11,95<br>10,8<br>114,5                                                               | 17.6G                                                                                                                                  | F Norton Simon  H Occ. Petroleum  D Oce v. d. Grint  F Oliventi Vz.                                   | 49,1<br>1646<br>5,25<br>11,17                                           |                                                                                                                                   |
|                 | 791 6/89 99,<br>1 7/89 101<br>1 8/89 102<br>29 8 9/89 99,                                                                                                   | 99,7<br>95 102<br>1 102,1                                                                                                                             | Lände                                                                             | er – Städte                                                                                           |                                                                   | dgl. 76<br>% dgl. 79<br>0 dgl. 81<br>% dgl. 82                            |                                                     | 556 9% dgl. KO<br>8% dgl. KO<br>9 dgl. KO 23<br>6 Hlog. Labba<br>5 8% dol. 94 7 | .97 48   51                                                                         | BT                                                                  | 7% dgt, Pr 197<br>8% dgt, Pr 197                                                          | 77 87.5G<br>99.5<br>102.25<br>172.5G<br>102.5G<br>102.5G<br>101.6G<br>100.G | 6 182,356<br>97,556<br>102,56<br>6 103,486<br>7 100,56<br>100,56<br>100,56<br>100,66<br>100,66 | 7% agt. 77                                                                                                                              | 99,25<br>99,25<br>100,15<br>94,75G                                  | 99T<br>99,25G<br>100,25G<br>96,75                                                                      | 81/2 BASF 74                                                                      | i <b>36,5</b>                                        | 37 F                                              | Ch. Monitorian<br>Chrysler<br>Citicorp.<br>City investing<br>Coco-Cola | 1964                                                                                 |                                                                                                                                        | F Olympus Opsical<br>H v Ommeren<br>F Orece Totalei                                                   | 11,17<br>201<br>101                                                     | 48.5<br>16868<br>4,75<br>10,97<br>18,5<br>10,3G                                                                                   |
| : .             | 77 11/89 100                                                                                                                                                | 7 100,7                                                                                                                                               | 5% BdWithg. 58<br>8 dgl, 71<br>8% dgl, 75                                         | 83  99,5G   99<br>83  101G   10<br>83  100,15G   10<br>84  97,25G   97<br>92  101,5   10              | 56                                                                | Landw-Ribk. 20<br>dgl. 26                                                 |                                                     | 8% dgl. IS 44<br>10 dgl. IS 44<br>10 dgl. IS 44<br>7% dgl. IS 5<br>8% dgl. IS 9 | 100,1<br>100,75<br>101,4<br>104,4<br>1 102,25<br>102<br>103<br>103<br>104<br>105,75 | 100,1<br>100,75<br>101,4<br>104,6<br>102,25<br>102<br>108<br>105,75 | 8 dgl, 80 173<br>7% dgl, 80 18<br>7 Rheinbod. P<br>6% dgl. Pf 64                          | 140 975-6                                                                   |                                                                                                | 5 Velso 59<br>8 VEW 71<br>6% dgt. 77                                                                                                    | 97G<br>100,75T<br>94,5T                                             | 97G<br>100,751<br>96,6G                                                                                | Wande                                                                             | lanleih                                              | en P                                              | Colgate<br>Cons. Gold F.                                               | 114.5<br>49<br>21.3<br>87G<br>112                                                    | 47.3<br>21.3                                                                                                                           | F Pakhood<br>M PanAm                                                                                  | 45<br>11,9                                                              | •                                                                                                                                 |
|                 | 10 4/90 110<br>78 5/90 92/<br>80 7/90 102                                                                                                                   | 1 100.05<br>55 110.65<br>5 92.65<br>35 102.4<br>102.4<br>15 100.1<br>1 106.1<br>1 106.1<br>1 113.4<br>1 113.4<br>1 113.4<br>1 113.4<br>1 113.4        | 1                                                                                 |                                                                                                       |                                                                   | % dgl. 27<br>dgl. 29<br>% dgl. 34                                         |                                                     | 356 % del KO                                                                    | 102,25<br>102<br>10<br>108                                                          | 102.25<br>102<br>108                                                | 4 S.H. Lebeck, F                                                                          |                                                                             | 84<br>92.5<br>87.25<br>106.5                                                                   | 7 WW 72<br>51/4 Wintargh, 58                                                                                                            | 98.25                                                               | 98.25T<br>96T                                                                                          | 5 Boyer 49<br>8 Boy Wa 75<br>8 Belensdorf 82                                      | f145 i                                               | 1021 M                                            | Cent, Group<br>Control Data<br>Courtsuide<br>CRA                       | 9.25<br>6.9<br>156                                                                   | 9,25                                                                                                                                   | M Pepel<br>F Pernod-Ricard<br>F Peugeot<br>F Philip Morris                                            | 11,9<br>84.6<br>140G<br>50<br>142<br>32,2<br>11,51<br>2,9               | 41,5<br>11,9<br>85,8<br>140G<br>51<br>145<br>31<br>11,51<br>2,8<br>72,3<br>(264G                                                  |
|                 | 80 ft 11/90   102<br>82 11/90   106<br>2/91 106<br>:81 7/91 113<br>-81 9/91 115<br>7 ft 12/91   172                                                         | 15 180,1<br>1 196,1<br>4G 113,4                                                                                                                       | 7 Bayern 66<br>6% dgt. 67<br>6 dgt. 68<br>71x dgt. 71<br>7 dgt. 72                | 87 100.5G 16                                                                                          | 216                                                               | 74 det. 59<br>0 det. 120<br>14 det. 127                                   | 100.456 100                                         | 45G P. U. I.                                                                    | THE PERSON NAMED IN COLUMN 1                                                        | anc.                                                                | 7 dgi. Pf 20<br>695 dgi. Pf 21<br>845 dgi. Pf 31<br>696 dgi. Pf 36<br>756 dgi. Pf 86      |                                                                             |                                                                                                | Wand                                                                                                                                    | lelanleil                                                           | hen                                                                                                    | 4½ Commerzbk, 78<br>9 Girmes 74                                                   | 94.75<br>276bG                                       | ZJZ M                                             | CSR<br>Den & Krein<br>De Beens Cons.<br>Desne Comp.                    | 19,05                                                                                | 19 F                                                                                                                                   | H Philips<br>D Phoenix Ass.<br>F Pirell<br>M Polgroid                                                 |                                                                         | 11.61<br>2.8<br>72.3                                                                                                              |
|                 | 62 / 1/92 110                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                   | 84 101 10<br>84 101 10                                                                                | 0,156                                                             | ogs 151<br>4 LAG 75/15                                                    | 1                                                   | 6 dgL PI II                                                                     | 94.956<br>100.036<br>102.756<br>99.756<br>826<br>81                                 | 94,75G<br>100,05G<br>102,75G<br>99,75G<br>82G<br>87G                | 7% digl. Pf 86<br>8 digl. Pf 85<br>9 digl. Pf 87<br>7% digl. ECO 35                       | 47.95<br>100.26<br>100.5<br>102.75<br>100.5                                 | 87,9G<br>109,2G<br>109,6<br>182,75G<br>100,25G                                                 | 4% AKZO 89<br>3% All Nippon 7<br>3% Asshi Opt. 7                                                                                        | 8  84G<br>8  89,75                                                  | 84G<br>89,75                                                                                           | Assertungen:                                                                      |                                                      |                                                   | Diam Shami.<br>Digital Equipm.<br>Disney Prod.<br>Distillers           | 61.958<br>363.5<br>160<br>160                                                        | 909<br>160,5<br>9G                                                                                                                     | F Practer & G.<br>F Rank Org.<br>F Ricoh                                                              | 268G                                                                    | 1                                                                                                                                 |
|                 | 82 N 3/92 111<br>N 3/95 92<br>12 4/92 109<br>5/92 107                                                                                                       | 05 111,05                                                                                                                                             | 8% dgi. 75<br>7½ dgi. 76<br>6 dgi. 78<br>8% dgi. 80<br>8% dgi. 82                 | 90 106,5 10<br>90 105,25G 10                                                                          | M.25G<br>15,35G                                                   | % dgl. 76/14<br>dgl. 76/17<br>% dgl. 77/18<br>% dgl. 78/19                | 101.6 101<br>102.8G 102<br>96.55G 96,<br>93.6 93,   | 2 444 465 20                                                                    | 96,05G                                                                              | 87G<br>94,85G<br>97,2G                                              | 6 Stidboden P<br>51½ dgl. Pf 57<br>7 dgl. Pf 105                                          |                                                                             | 90<br>79,75<br>100bG                                                                           | 3th Cas. Comp.<br>5 D Bk, Luc. 77                                                                                                       | 78 157G                                                             | 273.5<br>157G<br>99.7G                                                                                 | " Zimen stevertrei<br>Pf = Plandbriete<br>KO= Kommunalabili<br>KS = Kommunalastic |                                                      | M                                                 | Dozne Petroleum<br>Dove Chemical<br>Dunlop<br>DuPomi                   | 795                                                                                  | 73                                                                                                                                     | F Rio Tinto NA-St<br>H Robeco<br>F Rockwell<br>H Rollnco                                              | 5.4<br>6.8<br>20.7<br>236<br>117<br>222<br>166<br>5T<br>90              | 253.8<br>120<br>272                                                                                                               |
|                 | 8/92 107<br>8/92 107<br>12 9/92 105                                                                                                                         | 104                                                                                                                                                   | 8% Bertin 70<br>7% dgt. 71<br>8 dgt. 72<br>8% dgt. 75                             | 85 100,3G 10<br>85 100,3G 10<br>85 101,25G 10<br>85 100,5 10                                          | 2.3G 5<br>10.3G 7<br>11.25G 10.5G                                 | ¼ dği. 79/20<br>dgi. 79/20                                                | 96,55G 96,<br>93,6 93,<br>98,25 98,                 | 6 Hyp.J.Hbg.                                                                    | Pi 46 82,5                                                                          | 87,5<br>90<br>108,65<br>101,75                                      | 6 Volt. I. Nbg.<br>7 dgi. Pf 102<br>9 dgi. Pf 131                                         |                                                                             | 90 93.75                                                                                       | 5% Daiel Inc. 88<br>4% Fujitsu Lim. 7<br>5 dgl. 79<br>5% Hoogovens                                                                      | 78 390T<br>260G                                                     | 84G<br>87,75<br>94,75<br>273,5<br>157G<br>99,7G<br>110,73<br>594G<br>265G<br>80G<br>90,5               | ts = inhaberschuldv RS = Rentenschuldv S = Schuldvenschul                         | enchelbunge<br>enchelbunge                           | n M                                               | East Drief, Gold<br>Fast Air Unes                                      | 1 1                                                                                  |                                                                                                                                        | F Rorento<br>F Rothmans Int.<br>H Royal Dutch                                                         | 166<br>57<br>90                                                         | 165G<br>57<br>89,2                                                                                                                |
|                 | 25 1775 198,1<br>12775 1 1284 102                                                                                                                           | 98,3                                                                                                                                                  | 6% dgi. 75<br>7% dgi. 76<br>7 dgi. 77<br>6% dgi. 75<br>8% dgi. 89                 |                                                                                                       |                                                                   | Bankschuld                                                                | lverschre                                           | 9 dol. Pf. 117<br>3 dol. Pf. 241<br>9 dol. EO 12                                |                                                                                     |                                                                     | 10 West LB IS                                                                             |                                                                             |                                                                                                | 5% Hoogovens<br>3% izumiya Co 7<br>3% Jusco Co. 78<br>4 Komal El. 79                                                                    |                                                                     | 92,756G                                                                                                | (Korse ohne Gewäh                                                                 | -                                                    | 10                                                | Ecetmen Kodak<br>Efi Aquitsine<br>Erkason<br>Esmark                    | 209,1<br>45,5<br>119G<br>1477<br>72,3                                                | 91.8<br>22.2<br>211.5<br>43.5<br>120G                                                                                                  | F Santo Stramship<br>M Santos<br>F Santyo Electric<br>F Santyo Bec.                                   | 2.27<br>11.05<br>4.21<br>4.8                                            | 5.2<br>6.85<br>233.8<br>130<br>222<br>165G<br>57<br>89.2<br>26<br>4.45G<br>4.45G<br>4.9G<br>4.9G<br>111<br>748<br>511,5           |
|                 | 'S.2 2/85 102<br>80 S.3 2/85 103<br>80 S.4 3/85 104<br>88 S.5 4/85 103<br>80 S.4 5/85 105                                                                   | 25 102.25<br>45 102.45<br>3G 103.3G<br>5bG 104.5<br>7 108.7<br>05 105.06                                                                              | 6% dgl. 78<br>8% dgl. 80<br>7% Bramen 71                                          |                                                                                                       | 10.5<br>1.75<br>5.5G                                              | All Hyp. Pf 2                                                             | 180 180<br>91G 91G                                  | 9 dgi. KO 12<br>8 dgi. KO 17<br>9 dgi. KO 25<br>9% dgi. KO                      | 5 101,6<br>5 101,5<br>103,75<br>101,9                                               | 101,5<br>101,5<br>103,75<br>104,9                                   | 6h Westyp.<br>6 W. Ldsch. P<br>7 dgi. Pf 13<br>5h dgi. Pf 14                              | 577 101,6<br>KO 58 95,35<br>f 12 91,56<br>96,5<br>866                       | 91,5G<br>96,5<br>86G                                                                           | 6 Konishiroku Ph<br>6% dgi. 82<br>6 Komatsu 76                                                                                          | 115<br>142G                                                         | 100,5<br>110<br>113<br>144G<br>90,25G<br>104,4                                                         | Privatple                                                                         | zierun                                               | aen p                                             | Ficien<br>Rat St.<br>dal Vs                                            | 42                                                                                   | 4.17                                                                                                                                   | F Saawa Bit.<br>M SASOL<br>F Schlumberser                                                             | 4,99<br>8,95<br>108<br>780<br>314                                       | 4.9G<br>8.9<br>1111                                                                                                               |
| ·-              | 3.7 6/85 1702                                                                                                                                               | 05. 105.05.<br>4 102.4<br>15 101.45                                                                                                                   | 6 dgl. 72<br>8% dgl. 75<br>8% Hamburg 70                                          | 85 100,1G 10                                                                                          | 70,1                                                              | MrdgL PI 98<br>dgL PI 99<br>dgL PI 99                                     | 1 1                                                 | 6 6 dgL Pf 24                                                                   | 94,75G<br>87,75G                                                                    | 84,75G<br>94,75G<br>87,75G                                          | & West.Hyp.K<br>7 W, Leibk. KO<br>8% dgl. 69<br>7 Wil. Ko.Lbk.<br>9 dgl. Pl 63            | 22 68 36                                                                    | 98,26<br>100,36<br>97,76<br>G 103,256                                                          | 3½ Koraksen 78<br>7½ Krait Inc. 70<br>3½ Marudal F 70<br>6 Michelin Int. 71<br>5% Minelia 77                                            | 90,25G<br>101,46<br>93,25<br>94G<br>132G                            | 104,4<br>93,25<br>94G                                                                                  | DNI-Austa                                                                         | ndsanleib                                            | - B                                               | dgl. Vz.<br>Findder<br>Fisons<br>Ruor<br>Ford                          | 117.933 11                                                                           | 5.17<br>0.11<br>17.8G<br>57.4<br>1016G                                                                                                 | F Schw Alum.<br>F Schw. Bankverein<br>M Sears, Roebuck<br>D Selyu Stores<br>F Seklaul Prefab          | 173.3                                                                   | 177                                                                                                                               |
|                 | 9.11 1/86 104<br>81 9.12 3/86 186                                                                                                                           | 4 102.4<br>15 101.45<br>75 102.75<br>9G 105.9<br>25 104.4<br>5 106.45G<br>7 106.7<br>9G 105.9                                                         | 8% dol.75<br>6% dol.77<br>8 dol.80                                                | 92 94.9G 95<br>92 190.8G 10                                                                           | 11                                                                | % dgl. Pi 100<br>% dgl. Pi 101<br>dgl. KO 1                               | 100G 100<br>100G 100<br>100G 100                    | 4% dot KO                                                                       | 95,3G<br>151 100G<br>2 99,95G<br>54 94,4G<br>8 101,5G<br>171 100G                   | 95,3G<br>100G<br>97,95G<br>94,4G<br>101,5G<br>100G                  | 9 dgL PI 63                                                                               | 105,25                                                                      | G 103,25G                                                                                      | 5% Minette 77<br>4 dgl. 79<br>6% Mitsub, Ch. 7<br>6,75 Mitsub, H 8                                                                      | 1526<br>105,25G<br>76 178,75G<br>1 126,75G<br>106,75                | 95.25<br>94G<br>153<br>105G<br>177G<br>124.75G                                                         | 7% AKZO 83<br>6 dgl. 84<br>6h dgl. 86<br>7% Arbed 83                              | 99,75G<br>97G<br>96,5G<br>95T<br>80,5T<br>84,25T     | 99,75G F<br>97G F<br>96,25G F                     | Foseco Minsep<br>Fujitsu<br>General Electric                           | 5.45                                                                                 | 5.65   F                                                                                                                               | F Selected Risk<br>H Shell T & T                                                                      | 4.9G<br>4.7G<br>7.7G<br>14.3G<br>1.53<br>1106.8<br>3.5G<br>72.5<br>4.6T | 27G<br>16.5G                                                                                                                      |
|                 | 15.14 4/86 105<br>15.15 4/84 106                                                                                                                            | OF 110E 0                                                                                                                                             | 9% dgl. 82<br>8 Hessen 71<br>6% dgl. 78                                           | 1 1                                                                                                   | 0,8G &                                                            | dgl. KO 1<br>k dgl. KO 66<br>Bd. Kommidbl: 67                             | 84G<br>100G<br>100<br>83G<br>83G                    | G 6% dgi KO<br>8 dgi KO 16<br>8% dgi KO                                         |                                                                                     |                                                                     | Indu:                                                                                     | trieanie                                                                    | ihen                                                                                           | é Nichii Co isd 8                                                                                                                       | 113,756                                                             |                                                                                                        | 7% Arbed \$5<br>7% dgl.86<br>9 dgl.87                                             |                                                      |                                                   | General Mining<br>General Motors<br>Gen, Shopping<br>Getty Oil         | 74<br>152,5<br>540G                                                                  | 75.4<br>152<br>546G                                                                                                                    | F Shia Viscora D Solvay D Sony Corp. D Sperry Corp. F Stanley Bisc. F Steyr-Dailer-P. F Sunkonn Heavy | 11058<br>35G<br>92.5<br>4.67                                            | 35.5<br>93.5<br>4.67                                                                                                              |
|                 | 81 5.14 4/86 109<br>1 5.17 8/84 109<br>61 5.18 10/84 100<br>1 5.19 10/84 107<br>11 5.20 11/86 106                                                           | 9   110,05<br>86   109<br>25   107.5                                                                                                                  | 6 Nieders, 49<br>8% dgt. 70                                                       | 1. 1                                                                                                  |                                                                   | dgl. Pf 76<br>H, dgl. KO 64<br>K: Bay, Hdbk. Pf. 3                        | 92G 92<br>88G 86<br>87 87                           | 9 dol XO 17                                                                     | 74 101G<br>7 102.5G<br>80 108.6<br>81 106.25<br>101.4G<br>99,9G                     | 101G<br>102,5G<br>105G<br>104,25<br>101,4G<br>99,5G                 | 6 dgl. 78<br>5 BASF 57                                                                    | 94G<br>97G                                                                  | 94G<br>97G                                                                                     | 7 Nippon Sh. Gl.<br>5% Nippon Sh. 7<br>5% NissonMot. 7<br>4 Nisshin Steel 7                                                             | 78 91G<br>78 124.25G                                                | 1591                                                                                                   | 4% Ardel 89<br>10 dgl. 88<br>8 Austr. 67                                          | 96.5G<br>104T                                        | YEAR F                                            | Gevoert<br>Goodyser<br>Grace<br>GKN<br>Gulf                            | 14<br>152,5<br>540G<br>135<br>186<br>4968<br>192,5<br>5,458                          | 1025                                                                                                                                   | D Sumitomo Meter                                                                                      | 21,51<br>1,651<br>1,61<br>4,5G<br>19G<br>929                            | 4,7G<br>27G<br>14,5G<br>14,5G<br>14,5G<br>14,5G<br>1,65<br>1,65<br>1,65<br>1,65<br>1,65<br>1,65<br>1,65<br>1,65                   |
|                 | 815.21 11/86 108                                                                                                                                            | 5G 104,56G<br>5G 108,5<br>6 108,9<br>45G 106,45<br>9 106,55<br>104,85<br>104,85<br>104,85<br>104,85<br>104,95<br>104,95<br>104,95<br>104,95<br>104,95 | 7% dgi. 72<br>8 dgi. 72<br>7% dgi. 79<br>7% dgi. 82                               | 87 100,75 10<br>87 101,75 10<br>87 99,5G 99<br>92 99,25 99                                            | N.75                                                              | Bay, Halbit, XO 2<br>Bay, Hypo, Pf. 50                                    | 100 101<br>81bG 818                                 | 9% dal KO<br>9% dal KO<br>9 dal 16 12<br>6% dal 15 3                            |                                                                                     |                                                                     | 3 Bayernw, 59<br>3 Chem. Hüls                                                             | 71 100,25                                                                   | 777<br>7 100,257                                                                               | 5½ Oce v. d. Gr.<br>3½ Olympus 78<br>5% Omross Tor 7                                                                                    | 77 158G                                                             | 125G<br>100G<br>200G<br>158<br>209,5G                                                                  | 8% dol. 87<br>This BEC 85<br>4% CFD8 83<br>5 dol.84                               | 105,25G<br>100,5G<br>99,2/9,7<br>96,5/9,2            | 100,96 F<br>100,96 F<br>99,2/9,7<br>90,5/9,2 F    |                                                                        | 90,5<br>11,3G                                                                        | 11                                                                                                                                     | F Sumitorno Shoji<br>O Sun<br>F Swizsair                                                              |                                                                         | 1                                                                                                                                 |
|                 | 18.23 12/86 10/6<br>12.34 1/87 10/6<br>12.325 5/87 10/6<br>12.326 4/87 10/6<br>12.326 4/87 10/6<br>12.328 5/82 10/6<br>12.329 7/87 10/6<br>13.339 7/87 10/6 | 9 106,9<br>6 106,55<br>6G 106,4                                                                                                                       | į.                                                                                |                                                                                                       | 3G 7                                                              | Bay, Hypo, Pt. 30<br>dgl. Pt 3<br>4 dgl. KO 6                             | 91<br>85 85                                         | 6 Ldbk. Soor<br>6% dgt. KO 7<br>7 dgt. KO 70                                    | 97.1G                                                                               | 84,75G<br>97,2G<br>97,45G<br>100,8<br>100G<br>102G<br>104,5G        | 7% Cont. Gur<br>6 Dt. Texxxx 6<br>6 Gelsenb. 64                                           | 1.71 100<br>4 -<br>997                                                      | 100G<br>96,81                                                                                  | 5% Rothm. Int. 7<br>5% Rothm. Int. 7<br>5% SankyoBec.                                                                                   | 78 120<br>2 946<br>78 95.56<br>78 148.56<br>78 95.756               | 120<br>94,25G<br>93,5G                                                                                 | 6% Estal \$4<br>5% dgl. \$5<br>8% dgl. \$7                                        |                                                      | BPG IM                                            | Highweld m. St.<br>dgl. c. St.<br>Highest<br>Holiday Inns<br>Homestate | 1-1-                                                                                 | 820 N                                                                                                                                  | F Tokel Kens.<br>M Tondy<br>F Tenneco                                                                 | 2,25G<br>132,8<br>85                                                    | 2,25G<br>135<br>34,5                                                                                                              |
| 4               | 12 S.26 4827 105<br>S.27 4787 104<br>12 S.28 5427 105<br>32 S.29 7/87 106<br>S.30 8/87 104<br>12 S.31 9/87 104                                              | 25 104,35<br>25 104,35<br>25 104,35<br>25 104,3                                                                                                       | 7% NRW 71<br>8 dgt. 75<br>7% dgt. 83<br>6 RhidPf. 64 H                            |                                                                                                       | وا ما                                                             | Bayer, Vbk, PL 59<br>% dgL Pt 8<br>dgL KO 5                               | 81<br>84<br>100,25                                  | 25 7% dgi k0<br>1% dgi k0                                                       | 100,4G<br>100,4G<br>102<br>15 194G                                                  | 100G<br>102G<br>104,5G                                              | 6 GHH Alz. 43<br>6 GHH Sterler.                                                           |                                                                             |                                                                                                | 51/c Bicoh Comp.<br>61/c Rothm. Int. 7<br>51/c Bankyo Blac.<br>51/c Sanyo Blac.<br>51/c Salyo Stores<br>51/c dgl. 79<br>61/c Sektsui 76 | 78 140.5G<br>78 75.75G                                              | 146G<br>93,75G<br>100,75G<br>140,5G                                                                    | 6% Eurotom F1<br>6% Eurotimo 87                                                   |                                                      |                                                   | Homesiata<br>Hoogovara<br>IBM                                          |                                                                                      |                                                                                                                                        | O Thomson-CSF<br>O Thom Brail<br>O Tokyo Poc<br>F Tokyo Sanyo B.                                      | 18T<br>205G<br>4,SbG                                                    | 17G<br>205G<br>4,3T                                                                                                               |
| •               | 12 8.31 9/87 104<br>12 9.32 10/87 102<br>9.55 11/87 107<br>12 8.34 12/87 100<br>12 8.35 12/87 97,7                                                          | 16 107.45G                                                                                                                                            | 6% dgi, 68<br>8 dgi, 71<br>6% Scor 68                                             | 1 1                                                                                                   | 0,386                                                             | Bin. Pfor. Sk., 51<br>fr. Bin. Pfor.Ame<br>fr. dgl. 33<br>fr dgl. 47      | 102.55 102<br>100G 100<br>99,75G 99,7               | 19 dal KO 68                                                                    |                                                                                     | 108,15G<br>104,5G<br>181,8G                                         | 6 HEW 38<br>5% dgl. 62<br>6 dgl. 63<br>7% dgl. 71<br>7% dgl. 71                           | 99,350<br>97G<br>99,350<br>100,5<br>100,80                                  | 97,35G<br>97G<br>97,35<br>100,5G                                                               | 6 Todyo Yudian C                                                                                                                        | 6. 82 94G<br>102,5G<br>95,19G                                       | 94G<br>103,5G<br>95,15G                                                                                | 10 cigi. 87<br>6 EIB 96<br>616 Lufthanes 86<br>6 Montasunion 90                   | 98,75G<br>107G<br>91G<br>97G<br>95,25G<br>99G<br>95G | 91G M                                             | ICI<br>Imperial Oli<br>Inco<br>Int. T & T<br>Intituto Firu             | 15<br>94.1<br>82.1<br>77<br>7.51<br>60.3<br>4.96                                     | 57.9<br>52.5<br>78.5                                                                                                                   | F Trio Kenwood<br>F TRW Inc.<br>D Toray<br>D Toshiba                                                  | 18T<br>205G<br>4,35G<br>5,2G<br>166<br>3,7G<br>5,4G                     | 162G<br>17G<br>17G                                                                                                                |
|                 | Bundesb                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 8% digl. 79<br>7 digl. 72<br>6 digl. 78                                           | 85 100G 10<br>85 102,1 10<br>87 99G 99<br>88 94,45G 94                                                | 2.10                                                              | Br. H. Hp. Pf 71<br>dgl. Pf. 72<br>6 dgl. Pf. 75                          | 81 81<br>99.5 99,<br>87,75 87,                      | 7 dgl. Pf 95<br>8 dal. Pf 80                                                    | 90                                                                                  | 81<br>90<br>102,1                                                   | 7% dgL 71<br>4% Harpen 59                                                                 | 100,8G                                                                      |                                                                                                | 31/2 Tak. Sinc. 78<br>4% Tak. Satiya 7<br>4 Takyu Land 79<br>31/4 Trio Kenw. 70                                                         | 7 2026<br>8 72.5<br>7 2026<br>8 72.5<br>103.6                       | 120<br>94.25G<br>19.5G<br>144G<br>91.75G<br>140.5G<br>94G<br>95.15G<br>224<br>94.5G<br>94.5G<br>95.15G | 6% O. Ko. Bk. 84<br>7% Portcor-H. 87<br>8 S. A. R. 83 I                           |                                                      | 1.6                                               | ktituto Fin.<br>Italcementi<br>Izumiya                                 | 7.51<br>87.3<br>4.56                                                                 | # 55<br>4.3G                                                                                                                           | D LIAL<br>H Univer<br>D University<br>F United Techn.                                                 | 181<br>29.5<br>155                                                      | 2,25G<br>135<br>84,5<br>61,5G<br>17G<br>205G<br>4,3T<br>5,3G<br>142G<br>3,7G<br>5,4G<br>7,4,5<br>178,3<br>178,3<br>198,6<br>155,6 |
| -               | 3° 4/84 100                                                                                                                                                 | 46G   100,4G                                                                                                                                          | 5% Schi-H, 59<br>6 dgl, 64 R<br>7% dgl, 72<br>8% dgl, 75                          | 84 97.56 97<br>84 97.96 99<br>87 97.256 99                                                            |                                                                   | n Ogl. PC 75<br>n D.Centrbd. Pf 123<br>dgl. Pf 198<br>dgl. KO 113         | 99 90<br>102,75 102<br>100 100                      | 7% adl Pt 6                                                                     | 96<br>101<br>108,5<br>48 107,25                                                     | 102,1<br>101,5<br>98<br>101<br>106,5<br>101,25                      | 6 Houchst 65<br>6 cigl. 64                                                                | 99,51<br>99,256                                                             | 99,4<br>99                                                                                     | 6% Uny Ltd. 79                                                                                                                          | onsschei                                                            |                                                                                                        | 8 dgl. 83 II<br>74; Schweden 89<br>614 Weltbank 83                                |                                                      | - 1                                               | Japan Line<br>Jusco                                                    | - <del></del>                                                                        | 6                                                                                                                                      | F US Steel M You! Ree's Expl. F Veitscher Mogn.                                                       | 55,5<br>301                                                             | 294                                                                                                                               |
|                 | on 58 10/85 99.5<br>3 5/83 100<br>3 11/85 100                                                                                                               | 7 102,76                                                                                                                                              | ? Essen 72                                                                        |                                                                                                       | 0.4 6                                                             | DG HYP Pf 48                                                              | 82G 82G<br>76G 76G<br>100,3G 100                    | 7 UKB PI 23                                                                     | 9656                                                                                | 96.5G<br>92                                                         | 6 Hoesch 64<br>7% dgi. 71<br>7% Kannadi: 7                                                | 98,751<br>99,251<br>1 99,51                                                 | 99,25T<br>99,8G                                                                                | 41 BASE 89                                                                                                                              | 199.9                                                               |                                                                                                        | 6% dgl. 85<br>7% dgl. 87<br>7% dgl. 90                                            | 1 1                                                  | 98G F                                             | Kowosoki Kisen<br>Kowosoki Stael<br>Kloof Gold Min<br>Komotsu          | 1,5G<br>1,4bG<br>126,5<br>5,15<br>139                                                | 18 E                                                                                                                                   | D Vari-Stork D Volvo A D dgl, Nom B                                                                   | 991<br>1067<br>1067                                                     | 567<br>1067<br>1067                                                                                                               |
|                 | 2 2/84 101,<br>9/84 102,<br>6 9/84 102,<br>m 11/84 99 3                                                                                                     | 101,36<br>2 102,36<br>56 102,5<br>99,35<br>1006                                                                                                       | 7% KNn 71<br>6 Müschen 65<br>6 dgt. 64                                            | 85 100 10<br>85 99,96 99<br>84 99,756 99                                                              |                                                                   | n dgi. P1 50<br>dgi. P1 46<br>k. D. Gen. Bit. IS 78<br>dgi. IS 71         | 100,3G 100<br>91,5G 91,<br>98,65G 96,<br>95,75G 95, | fr W Leffer                                                                     | 95,5G<br>94G<br>180G                                                                | 95,5G<br>94G<br>100G                                                | 7% Kouthof 71<br>7% dgl. 71<br>7% dgl. 76                                                 |                                                                             | 99.5G<br>99.5<br>99.75G                                                                        | 7% Bayer Pin, 79<br>10h Bayer Pin, 8<br>6% Cibo-Geigy<br>3½ Commercial,<br>4½ Dt. Sk. Comp                                              | 2 24<br>75 622<br>78 28                                             | 27.4<br>17.4<br>25.5G<br>627<br>27.4<br>82.7                                                           | 7% dgt. 90<br>9 dgt. 88<br>8¼ dgt. 86                                             | 101,25G                                              | 102G F                                            | KLM<br>Kubata<br>Lafarge<br>Utaon incl                                 | 3,056G                                                                               | 145 IF                                                                                                                                 | F Warner Commun.<br>F Warner Lambert<br>F Wells Fargo                                                 | 74,8<br>746G                                                            | 76<br>76<br>69.5                                                                                                                  |
|                 | 9 2/85 99,3<br>3 2/85 108<br>2/87 99,3                                                                                                                      |                                                                                                                                                       | 6 Stuttgart 65<br>7% dgl. 71<br>7% dgl. 72                                        | 88 100G 10                                                                                            | 0G 0                                                              | 4 agr. 15 75                                                              | 95,75G 95,<br>94,1G 94,1<br>99G 99G                 | I Alle LOIS MAN                                                                 |                                                                                     | 87<br>102,25<br>101,6                                               | 6 Klöckner W.<br>7% dgl, 71<br>8 dgl. 72                                                  |                                                                             | 99<br>99<br>99,75                                                                              | 10 Hoachet 75<br>6% dgi. 79<br>7th Jap.Syn.Rubi<br>4th Wells F. 73                                                                      | 96<br>21                                                            | 95,55G<br>21,4<br>755<br>179                                                                           | 7% dgl. 88<br>9% dgl. 89<br>8 dgl. 90<br>11 dgl. 91                               | 100,75G<br>105,5G<br>99/100,5<br>112G                | 100,75G M<br>103/4,5 F<br>99/100,5 D              | M.J.M., Hold.<br>Mogneti Marelli<br>Maruberi<br>Marudal Food           | 117 1-                                                                               | -<br>56 F                                                                                                                              | M Western Deep L.<br>M Western Mining<br>F West-Utrecht R.<br>D Xerox Corp.                           | 155,5<br>9,5<br>79,1                                                    | 69.5<br>156.5<br>9.4<br>78.9<br>91                                                                                                |
|                 |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       | ise – Te                                                                          |                                                                                                       | 1,50 1 81                                                         | Platfer<br>Sugapur (S                                                     |                                                     | 15.3 14.2                                                                       | Hillinta<br>Chicago (Cib)                                                           | (101,5                                                              | 15. Z.                                                                                    | 1                                                                           |                                                                                                | n, Kautschu                                                                                                                             | k Kan                                                               | atachek                                                                                                |                                                                                   |                                                      |                                                   | is Penang                                                              | 10,10                                                                                | New Y                                                                                                                                  | Yariar Preise                                                                                         | 15 2.<br>509.75                                                         | 14. 1                                                                                                                             |
|                 | leichten Vo                                                                                                                                                 | dusten s                                                                                                                                              | chlossen d                                                                        | ie Goldnol                                                                                            | tierung                                                           | Sing\$/100<br>schw. Saraw                                                 | (q)<br>ak spaz                                      | - gesci                                                                         | Ochsen ann si<br>Rwer Noshem                                                        |                                                                     | 38,00                                                                                     | 38,56 Res Yo                                                                |                                                                                                | 15. 2.                                                                                                                                  | 14. 2. N                                                            | letayton (mail c<br>r 1 RSS loca<br>tarz                                                               | ig) 15. 2.<br>geschi<br>geschi<br>geschi                                          | 14, 2,<br>geschi<br>geschi,<br>geschi,               | Straits-Zmn<br>ab Werk prom<br>(Rmg 16)           | -                                                                      |                                                                                      | 1. 2. Platen                                                                                                                           | tusink H & h s                                                                                        | 1453 00<br>0-481 00 478<br>475.00                                       | 500 :<br>1450 :<br>15 : 00-451 :<br>175 :                                                                                         |
|                 | notierte S                                                                                                                                                  | ilber. Sk                                                                                                                                             | chtlich verk<br>reg schwäd                                                        | oessern ko                                                                                            | ante s                                                            | foo New York (C                                                           | 10k,<br>17b)                                        | - gesct<br>15. 2. 11. 1                                                         | Rever Northern . Sojabaltona Careano (chust                                         |                                                                     | 45,00                                                                                     | Maj                                                                         |                                                                                                | 66.25<br>67.80<br>66.95                                                                                                                 | 66,00 Nr<br>67,45 Nr<br>68,90 Nr                                    | r. 2 RSS Marz<br>r 3 RSS März<br>r 4 RSS März                                                          | grachi<br>geschi                                                                  | geschi<br>geschi<br>geschi                           |                                                   | e Alu-GuBles                                                           | gierunger                                                                            | Pallaci<br>n ir Han                                                                                                                    | dum.                                                                                                  | 0-131 50 125<br>140 00                                                  |                                                                                                                                   |
|                 | ikao aus d                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                   | <b>33</b> .                                                                                           |                                                                   | Mirz<br>Mai<br>Juli                                                       | . b E.155 g.                                        | 105,50 105,3<br>105,00 105,1<br>107,20 105,1<br>108,35 107,0                    | Mist                                                                                | 2 . 222<br>* 222                                                    | 597.50<br>612.50<br>626,25<br>629.50                                                      | 602.00 Dez<br>616.00 Mirz<br>630.00 Mirz                                    | nk liese York                                                                                  | 67,70<br>58,00<br>69,40                                                                                                                 | 67,80<br>69.20 Jul                                                  | inderiz –<br>le London (£ lij<br>WC                                                                    | p1 15. 2.<br>414.00                                                               | 14, 2,<br>414,00                                     | Lag. 225<br>Lag. 225<br>Lag. 231                  | . 249-2<br>252-2<br>295-3                                              | 275 249-<br>277 252-<br>121 295-                                                     | 277 Febr<br>321 Marz                                                                                                                   | r (c Feduras)                                                                                         | 1466 30<br>1475,00                                                      | 1460 (<br>1473.0                                                                                                                  |
|                 | e and Getre                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                       |                                                                   | New                                                                       | **************************************              | 106,55 107,5<br>800 120                                                         | 5   Sect                                                                            | ***************************************                             | 630,00                                                                                    | 534.00 (cib);                                                               | Hinderpres<br>S-1:                                                                             | -                                                                                                                                       | - St<br>81                                                          | WC                                                                                                     | 350,00<br>390,00<br>350,00                                                        | 350.00<br>390.00<br>350.00                           | Leg 233                                           | 310-3<br>nichen seh für Abrahm                                         | 310-                                                                                 | April<br>Main<br>Main<br>Sepi                                                                                                          |                                                                                                       | 1492 00<br>1496 00<br>1524,00<br>1545 00                                | 1497 (<br>1497 (<br>1522 (<br>1542 (                                                                                              |
|                 |                                                                                                                                                             | 346,50 35<br>358,50 36<br>366,25 38                                                                                                                   | 1.00 New York (c.1)<br>1.50 Terminkoner &<br>8.00 Min                             | <b>4</b> 07. 125,                                                                                     | 2.<br>45<br>30                                                    | 120,90 Enterediti                                                         | tte, Tierp                                          | 15. 2, 14. 2                                                                    |                                                                                     |                                                                     | 179 50                                                                                    | Lond. (<br>Kreuzz.                                                          | Neusl cityl                                                                                    | 15. 2.<br>356-356<br>367-369                                                                                                            |                                                                     |                                                                                                        | ngen – Rohsto                                                                     |                                                      | Edelmet                                           | 4 10 4                                                                 |                                                                                      | Dez<br>Umsat                                                                                                                           | E .                                                                                                   | 1583 98<br>30 000                                                       | 1585 C<br>25 CC                                                                                                                   |
|                 | 1969 (C2A. \$1)<br>1 cst.<br>1 CW                                                                                                                           | 15. 2. 14<br>231.26 23                                                                                                                                | Kaicae<br>New York (\$-1)<br>1,06<br>Termenismir N                                |                                                                                                       |                                                                   | Maletii<br>New York (d                                                    | offs)                                               | 25,50 25.5                                                                      | Juli                                                                                | 0 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                             | 183.50<br>187.00<br>185,00                                                                | 184.00 Mai<br>187.40 Aug.<br>188.70 Umsan                                   |                                                                                                | 367-366<br>390-392<br>27                                                                                                                |                                                                     |                                                                                                        | 1 troyounce (Fernusza) =<br>- 76 WD - (-): BTC - (                                |                                                      | Gold (DM e la<br>Banken-Vidpr<br>Rucknahmen       |                                                                        |                                                                                      | New                                                                                                                                    | v Yorker Meta                                                                                         | Ilbörse                                                                 | 14, 3                                                                                                                             |
|                 | -mpag (Can. \$1)                                                                                                                                            | 119.20 11                                                                                                                                             | iuiiui                                                                            | 18                                                                                                    | 73<br>95                                                          | 1835 US-Mittelve<br>1895 ten tob West<br>1915 Sejadi<br>3400 Chicago (chi | l                                                   | 24,50 24,3<br>17,34 17,5                                                        | Dez                                                                                 |                                                                     | 189,00<br>190,50<br>194,50                                                                |                                                                             | nds.<br>nds.                                                                                   | 15. 2.<br>43.20                                                                                                                         | 14. 7. 1                                                            | estdeuts                                                                                               | che Metalinot                                                                     | ierungen                                             | Bold IDM je to<br>(Basis Lond<br>Degussa-Vids     | rnong)<br>r 39 i                                                       |                                                                                      | Marc<br>Aprd<br>Mai                                                                                                                    |                                                                                                       | 78.30<br>75.95<br>79.75                                                 | 78.0<br>78.0                                                                                                                      |
|                 | eg (can \$4)                                                                                                                                                | 122,50 12<br>126,40 12                                                                                                                                | 2.50 Zucker<br>6.20 New York (c1b<br>Kontralo Nr 11                               | Marz 7                                                                                                | 1,1                                                               | 5.98 Mai                                                                  | D0000000000000000000000000000000000000              | 17,77 17,5<br>18,18 18,3<br>18,35 18,3                                          | Miz                                                                                 |                                                                     |                                                                                           |                                                                             |                                                                                                | 44,50<br>44,50<br>45,20                                                                                                                 | 44,00 Ble<br>44,50 ia                                               | ei: Basis Londo<br>utend Monat<br>nttoag Monar                                                         |                                                                                   |                                                      | Rucidanmepr<br>verarbetet<br>Gold i Frankfur      |                                                                        | 41                                                                                   | 660 Juli<br>840 Sept<br>Dec                                                                                                            |                                                                                                       | 81,20<br>33 40<br>84 20<br>19 000                                       | 90.3<br>81.5<br>53.0                                                                                                              |
| '               | of free Set                                                                                                                                                 | 101,50 10<br>96,80 9<br>96,70 9                                                                                                                       | 1,80 July                                                                         | áú                                                                                                    | 55<br>00<br>28                                                    | 7,21 Sept<br>7,54 Okt<br>7,85 Oct                                         | **************************************              | 18,50 18,5<br>18,65 18,9<br>18,95 19,1                                          | Batmati                                                                             | *** **                                                              | 303.80<br>15. 2.                                                                          | 306,00 Umsaz<br>Tenden<br>14. 2. Walke S                                    | e ruing<br>lydney                                                                              | 9000                                                                                                                                    | gri<br>gri                                                          | nic Basis Londi<br>Lutend Monat<br>Intoly Monat .                                                      | . 153 60-163 79 1<br>169,17-169,36 1                                              | 170.33-170.52                                        | Kursi (DM je k<br>Silber<br>(DM je ky fein        | Salber)                                                                | 80 39·                                                                               | 140 Umsat                                                                                                                              | doner Metalit                                                                                         |                                                                         | 19 00                                                                                                                             |
|                 | e (chest)                                                                                                                                                   | 15. 2. 14<br>158.50 IS                                                                                                                                | Imegatz  Isa Pres feb kar sche Hitem (Ut                                          | 100<br>nib- 15.                                                                                       | 05                                                                | 15 468 New York (c<br>14, 2 Missessippe                                   | (D)                                                 | 17,75 17,5                                                                      | Longing (201)                                                                       | ferk                                                                |                                                                                           | 15. 2. Sizeda                                                               | Schwedwole<br>drype                                                                            | 15, 2,<br>542,5-543,0 5                                                                                                                 |                                                                     | inzian 99.9%                                                                                           | 180.94                                                                            | 179.95                                               | Degussa-Vido<br>Ruckmahmepr<br>Resorrantes        | 1149,                                                                  | 40 1108                                                                              | 6.50 Alamie<br>8.30 Alamie                                                                                                             | etum (£ :)                                                                                            | 16, 2,<br>)-617,00 507<br>)-843 00 834                                  | 15. 2<br>7 50-505.5<br>2 03-50                                                                                                    |
| ₽1 19<br>•      | a (c'hushi                                                                                                                                                  | 175.50 17                                                                                                                                             | London (£1) R                                                                     |                                                                                                       | 2                                                                 | 14. 2. Chango (cfl<br>1-1725 loca lose<br>1-1667 Choles when              | r hog                                               | 16,75 16,5                                                                      | ment that as To                                                                     |                                                                     |                                                                                           | 447.50 Marz<br>Mar<br>Jub<br>Umantz                                         |                                                                                                | 561.5-582.0 5                                                                                                                           | 62,0-563.5 Ni<br>72.0-574.0 Ni                                      | E-Metall                                                                                               | <b>8</b> 16, 2,                                                                   | 15. 2.                                               | Internati<br>Bole (US-S Fe<br>London              | ionale Edelm                                                           | netalle                                                                              |                                                                                                                                        | E.1) 42552 298 60<br>name 310,00                                                                      | 1-235 50 301<br>1-335 50 301<br>1-310.50 313                            | 02-331 5<br>1 50-31-4                                                                                                             |
| د ۱۰ میر<br>مسر | , 1 1100<br>, 100 1 1100<br>, 100 1 1100<br>, 100 1 1000                                                                                                    | 788.25 28<br>255,25 28                                                                                                                                | 5.50 Urosatz                                                                      | 1556-15                                                                                               | 50 156                                                            | 2287 Taig<br>Kew York (c                                                  | mi                                                  | 14,50 14,5                                                                      | Romentam (\$4g                                                                      | 0                                                                   |                                                                                           | Sact Afr                                                                    | indon (\$1)<br>Haspinisan<br>usun 3 long .                                                     | 15. 2.<br>670.00                                                                                                                        | 14. 2. 50<br>570 00 (D                                              | nicrolythapier<br>or Leizwecke<br>(EL-Nouzia)<br>el or Kabelo                                          | 470 59-412.62 4<br>. 118 50-119 50                                                | (18 39-412 62 1<br>115,00-117 00                     | 10 30<br>15 (0<br>Zunch mittags                   | 506<br>508<br>508,                                                     | 75 511<br>50 509<br>00 510,50-511                                                    | 1.50 Higher<br>9.25 matage<br>1.50 3 Moni                                                                                              | ergrade (£ 1)<br>Os Nasse 1093 (<br>Naise 1125 (                                                      | 1:093 5 109<br>1:125 0 1:3                                              | 22.5-1233                                                                                                                         |
|                 | ceg (can \$1)                                                                                                                                               | 107,80 10<br>108,80 10                                                                                                                                | 2. London (£1)<br>7,70 Termenkontrako<br>1,60 May                                 | 7308–13                                                                                               | 67 130<br>09 133                                                  | 1309 top white 1309 tancy 1331 bleichfähig 1347 yellow max t              | ,20.000000                                          | 15.25 15.2<br>14.75 14.7<br>14.25 14.2<br>11.75 11.3                            | Sofudi<br>Rotters (ML10)                                                            | ) (g)                                                               |                                                                                           | Srzeka<br>Brazila                                                           | n Type 3<br>In Type 3<br>In Type 3                                                             | 640,00<br>                                                                                                                              | Ale<br>13                                                           | minima<br>r Lanzwecke (1<br>understann                                                                 | (AW)<br>370-372                                                                   | 370-372<br>367                                       | Pans (F1-kg-)<br>ruccaça<br>Silber (p Fear)       | Bangn)<br>111 6<br>Inch)                                               | 112                                                                                  | 000 3 Non<br>(Kuzie                                                                                                                    | ik Kasse<br>Nate<br>Jer-Sulndard)                                                                     | - :03                                                                   | 89.5-1099.<br>21 5-1129                                                                                                           |
|                 | IN (Incara LE cut)                                                                                                                                          | 15. 2. 11<br>9.69                                                                                                                                     | Zucker                                                                            | 1323-13                                                                                               | 46                                                                | 5640 Schweize<br>Crecago (c/li                                            | bt.                                                 | 60,05 SI,3                                                                      | Ropes<br>Rottentem (5/1)<br>Phil -Inden cd                                          |                                                                     |                                                                                           | AAA al<br>Febr.                                                             | Lager                                                                                          | 16, 2,<br>14 079<br>14 205                                                                                                              | 14 363 Sten                                                         | Kaurpress durc                                                                                         | 357<br>SE: Weisungen Hite Taskin<br>IT 19 Kush nerasterar His                     | SET AND MESTS                                        | London Kasse<br>3 Monare.<br>6Monare<br>12 Monare | 947<br>973.<br>996<br>1046.                                            | 30 995                                                                               | 2 95 Passe<br>1 90 3 Mars<br>5 10 Zinak (E<br>8 00 3 Mors                                                                              | ngte 1191 0<br>Etykasse 440.50                                                                        | 1102 0 107<br>1-41,00 442<br>1-456 00 453                               | 70 G-1072.<br>2.50-443.0<br>3.00-458 5                                                                                            |
|                 | h Jan 200                                                                                                                                                   | 9.96<br>9.61                                                                                                                                          | 9.57 Man<br>9.57 Man                                                              | 117,65-117,<br>120,80-121,<br>129,30-129,                                                             | 4 132,55-                                                         | 124,25 Juni<br>132,50 Schweineho                                          | uele                                                | 54,75 54,3<br>56,16 55,5                                                        | [ Kokosti                                                                           |                                                                     | 460 00                                                                                    | Kautsch<br>London<br>Nr 1 R                                                 | (p1kg)<br>SS loce                                                                              | 18. 2.<br>63.00-65.50 6<br>62,40-62.50 5                                                                                                | 14. 2.<br>0,00-61 50<br>9 60-80 46 34                               | essingn<br>58, 1 Ver-<br>perungsstufe                                                                  | otierungen<br>16. 2.<br>337-347                                                   | 15. 2.<br>307-347                                    | Platin (E-Fe-a)<br>London<br>It Marks             | 931)<br>15.                                                            | 2. 14.                                                                               | I. 2. 3 Mons<br>0 10 Quechs                                                                                                            | Enklasse 34<br>nate . 84<br>sellber                                                                   |                                                                         | 8500-65 to<br>5465-849                                                                                                            |
| •               | it New Orleans (5 to                                                                                                                                        | 17.76                                                                                                                                                 | 7 78 Dez                                                                          | 135,55–135,<br>140,10–142,<br>149,75–150,<br>275                                                      | 00 144.00-                                                        | 145.00 Febr                                                               | ### #####<br>#### #####<br>#################        | 78.70 79,2<br>77,80 78,9<br>78,50 79,0                                          | Rottendam (\$1)<br>Karrada Nr. 1 co                                                 |                                                                     | 256,50                                                                                    | Mirz.<br>April.<br>April. Ju<br>202.00 Tender                               | A                                                                                              | 63,30-63,50 6<br>64,49-64,60 6                                                                                                          | 9,50-61.50<br>9,50-80.40<br>0,60-61.30<br>11,50-61.80<br>9,50-61.80 | 58, 2 Ver-<br>berungsstufe<br>183                                                                      | . 377-390<br>394-386                                                              | 377<br>384-396                                       | Palladium (£-<br>London<br>1 Handlerpr            |                                                                        | 05 81                                                                                | S Fi -<br>Welfrag<br>S T-E-3                                                                                                           | an-Erz                                                                                                |                                                                         | 325-34<br>79-6                                                                                                                    |
|                 |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                       |                                                                   |                                                                           |                                                     |                                                                                 |                                                                                     | 4                                                                   |                                                                                           |                                                                             |                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                     | -                                                                                                      |                                                                                   | •                                                    | 1                                                 |                                                                        |                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                       |                                                                         | 7                                                                                                                                 |
|                 | V9                                                                                                                                                          | ch                                                                                                                                                    | er                                                                                |                                                                                                       | le                                                                | SI                                                                        | ch                                                  | se                                                                              | ID                                                                                  | ST                                                                  |                                                                                           | na                                                                          | 2                                                                                              | na                                                                                                                                      | er                                                                  | e                                                                                                      | n e                                                                               | In                                                   | e                                                 | fr                                                                     | eu                                                                                   |                                                                                                                                        | e n                                                                                                   |                                                                         |                                                                                                                                   |

### PLATTE 3 PLATTE 4 PLATTE 2

lieser exklusiven Platten-Kassette:

Str. Galery



**MARIA CALLAS** als Norma, Leonora, Lucia di Lammermoor, Lady Macbeth, Alceste, Rosina und mit der Habanera aus Carmen



ANTAL DORATI spielt mit der Philharmonia Hungarica die Symphonie Nr. 94 G-Dur und die Symphonie Nr. 101 D-Dur von Joseph Haydn



DIETRICH FISCHER-DIESKAU singt den Lieder-Zyklus "Kindertotenlieder" von Gustav Mahler und die "Lieder eines fahrenden



**GIDON KREMER** spielt das Violinkonzert D-Dur op. 6 von Niccolo Paganini, die Fantasie für Violine und Orchester von Robert Schumann und "Souvenir" von Ladislav Kupković



**NIKOLAUS HARNONCOURT** spielt die Darmstädter Ouvertüren von Georg Philipp Telemann

Diese Platten-Edition von WELT am SONNTAG bietet musikalische Spitzenleistun-gen. Sie ist nicht im Handel erhältlich. Der Vorzugspreis von DM 75,- schließt die Versandkosten und 13% Mehrwertsteuer ein. Bestellungen durch Voreinsendung des Betrages von DM 75,- je Kassette auf das Postscheckkonto Hamburg 127892-202.

Bankleitzahl 200 100 20 der Axel Springer Verlag AG. Auf dem EmpfängerAbschnitt der Überweisung bitte die gename Lieferanschrift angeben und unbedingt! Den Betrag von DM vermerken: "Betrifft Festival der Klassik",

Etwas Besonderes von WEIGESON

am \_\_\_\_auf das Postscheckkonto der Axel Springer Verlag AG, Hamburg 127892-202 (Bankleitzahl 200 100 20)

Schallplatten-Kassette "Festival der

Klassik" zum Preise von je DM 75,-

Bitte liefern Sie mir \_\_\_\_

Straße/Nr.: Datum: Unterschrift; **KRITIK** 

Allen wohl

und niemand weh

Wenige Stunden, ehe die Helau-Rufe verhallten, die bunten Kostüme und Narrenkappen wie-

der in den Schränken verschwan-

den, hat sich Uwe-Carsten Heye

angeschickt, mit ernster Miene fürs

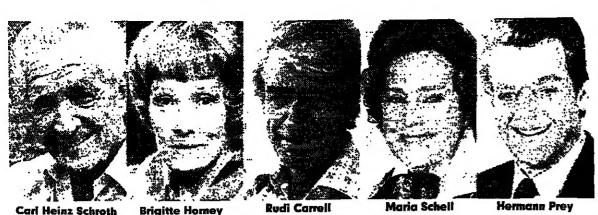

Zum 18. Mal wird die Goldene Kamera in Berlin verliehen

### Begehrt wie kein anderer Fernsehpreis

Die Trophäe ist zweieinhalb Pfund schwer, außen von Gold, innen aus Sterlingsilber. Sie ist eine Nachbildung der ersten funktio ne Nacholidung der ersteht führken nierenden Fernsehkamera der Welt. Die Programmzeitschrift "Hör zu" stiftete diese "Goldene Kamera" vor 18 Jahren als Auszeichnung für besondere Leistungen im Fernsehen. Seitdem ist dieses sperrige Souvenir in der Branche begehrt wie kein anderer Fern-

sehpreis in Deutschland. Auch in diesem Jahre vergibt die Redaktion der Fernsehzeitschrift die Preise in Berlin, und zwar am 24. Februar, Es sind hervorragende (respektive: erfolgreiche) Namen des Unterhaltungsgeschäfts, Unterhaltung weit gefaßt, aber es tritt zu ihnen auch dieses Jahr ein vom Publikum mehrheitlich ausgesuchter Preisträger, er stammt aus den Verison der politischen Inforden Kreisen der politischen Infor-matoren, sein Name wird später

bekanntgegeben. Es sind verehrungswürdige alte Kämpen unter den Geehrten, Mi-men, die tiefe Rillen in die Geschichte unseres Fernsehens und Films gegraben haben. Da ist zuvörderst zu nennen Carl Heinz Schroth, der Grand Old Man des TV-Geschäfts. Die Redaktion meint, sie müsse sich entschuldigen, daß er erst jetzt mit der Kamera bedacht werde. Der Preis galt

Horst Krüger

denn auch mehr seinem "Ruhe-stand mit Hintertür". Wer von Schroth spricht, vergißt auch Bri-gitte Horney nicht, die nach einem reichen Leben aus der deutschen Filmgeschichte hinüberwechselte in das stille, sanft lächelnde Fern-sehspiel mit Partner Schroth, auch sie wird nächste Woche das goldene Ding in der Hand halten.

Maria Schell hat ebenfalls die Ehrung durch ihre erstaunliche Wandlung verdient: Aus der Trä-nensuse löste sich ein Charakter, siehe: "Frau Jenny Treibel". Die Unverwüstlichkeit hat nur noch Rudi Carrell mit ihr gemein, jehe Unverwüstlichkeit, die den Kalender vergessen läßt, die "Tages-Show" war eine junge Sendung, dafür die Goldene. Auch Hermann Preys Beliebtheit fand ihren Preis, die "Hör zu"-Redaktion wünschte sogar eine Stereo-Goldkamera her-bei.

Der Journalismus hatte gleich zwei Preisträger, Marlene Linke mit ihrem informativen Bericht über das Wunschkind wurde "für verantwortungsvollen Journalis-mus" ausgezeichnet. Die andere Kamera ging an Horst Krüger, des-sen literarischer Versuch, der Ber-lin-Liebe ein Denkmal zu setzen, viel Anerkennung fand: "Kurfür-

Eine andere Art der dokumenta-

rischen Fernsehgestaltung übt Heinz Sielmann. Die Goldene Ka-mera gebührt ihm, so die Redak-tion, für die Erlebnisnähe seiner Filme, die das schicksalhafte Miteinander von Mensch und Umwelt

Wo soviel Gesichter vom Bildschirm her gewissermaßen direkt nach Berlin kommen, um die Preise entgegenzunehmen, ist es sicherlich auch statthaft, einem Mann den Preis zu gönnen, der hinter der Maschinerie des Fernsehens für Publikumserfolg sorgte: Wolfgang Rademann, dessen Publikumsträume mit Juhnke und Alexander sich in Einschalterfolge ummünzten, nicht zuletzt aber auch das "Traumschiff". Sein Be-

ruf ist "Producer". Es geht fast bei allen diesen Leuten laut zu, die sich an der handfesten goldschimmernden Beloblseen goldschimmernden belobgung erfreuen. Die leiseste Preisträgerin ist zugleich die jüngste:
Dana Vavrova aus Prag, die der
kleinen verfolgten Janina in "Ein
Stück Himmel" Stimme, Gesicht
und Seele lieh, eine Leistung der
Fünfzehnjährigen, die weit über
das Schauswies.
Eigentlich sollte ihre Goldene Ka-Eigentlich sollte ihre Goldene Kamera außerhalb der Konkurrenz der Großen, der Alten, der Lauten, der Erfolgreichen verliehen wer-den. P.

Wolfgaza

Politischen, sondern an alten Lebensweisheiten des Volkes orientierte "Mänz bleibt Mänz". ten Damen und die gepflegten Nar-ren im Prachtschloß nicht den gan-zen Mainzer Karneval aus. Und obwohl auch Heye dieser Gerechtigkeit wortreich die Ehre gab, ließ er uns partout nicht einen einzigen

HERMANN A. GRIESSER



#### ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM

10.00 heute 10.03 Mensch, Berni

ZDF Deutschlands Riesennarren. die "Mänzer Fassenacht". zu durchleuchten. "Lieb" Fastnacht, mußt wachsam sein", ließ er den Beruf: Hausmann Film von Ann Schäfer altbekannten, diversen Karnevalsbossen gar nicht grünen Mainzer Exaktivisten Herbert Bonewitz mahnen, und obwohl er die Frage "Hat die Mainzer Fastnacht noch eine Zukunft?" verbal offenließ, war die Antwort narrenklar: kaum. "Allen wohl und niemand weh"

sei der Leitspruch seit Jahren, hieß es da, ein befragter Mainzer jammerte, daß man die ganze Fasse-nacht verkehrt, nämlich "von oben nach unten aufgebaut" habe, daß die "Fröhlichkeit gezwungen" und das allermeiste einfach "langweilig" geworden sei. Heye selbst blendete flüchtig zurück in jene Zeit, als sich die Fastnacht noch im bissigen Kampf geistreicher Leute aus dem Volk für die Demokratie ergangen hatte, frech und frei vor Fürstenthronen. Und so ließ er dann durch die literarisch-politi-sche Palette durchglitzern, daß ein Quentchen von jenem politischen Impetus dringend der Erhaltung wert, aber eben spätestens im Licht des Fernsehens verbrannt

Ein dreifaches Dank-Helau für die Selbstkritik. Und doch gebricht es diesem honoratiorenträchtigen, TV-eitlen Kurfürsten-hallen-Karneval zuallererst nicht an politischem Außerungsdrang, sondern schlicht an guten Ideen. Schon der Kontrast der heutigen Mainzer Fastnacht zu früheren Jahren, der hier in Bonewitz-Sze-nen von dazumal aufflackert, markiert den Abstieg recht wehmütig. Getrost aber hätte Heye auch jene andere Seite der Mainzer Fastnacht beleuchten können: das be-schwingte, nicht am Aktuellen und

Gottlob machen die Herren im Abendanzug, die reichdekolletier-Blick in diese bunte Welt der tradi-tionellen Volksfastnacht werfen.



09.25 Die Sandung mit der Mous

14.18 Tagesschau 14.15 Ungewöhnlick leben Neue Reihe in acht Folgen

Film von Ann Schäfer In der Zeit der Arbeitslosigkeit werden viele Männer gezwungen, Aufgaben im Haushaft und bei der Kindererziehung zu übernehmen und ihrer Frau den Erwerb des Lebensunterhaltes zu überlassen. Meist tun sie das nur unwillig und fühlen sich gedemütigt. Im ersten Beitrag dieser neuen Reihe läßt Ann Schäfer Mönner zu Wort kommen, die den Beruf des Hausmannes freiwillig gewählt haben In Übereinstimmung mit Ihrer Ehefrau.

Ubereinstimmung nat. uner frau.

17.00 Tem Sawyer sad Huckleberry Flam Freiheit für Jim

17.25 Wolkenselter & Sohn (1)
Zweiteiliges Spiel mit der Augsburger Puppenkiste

17.50 Tagesschau
ed an Managenhaus

20.00

Tagesschau Anschließend Parteien zur Wahl Der 7. Sinn 20.18 Deutschland vor d

Deutschland ver der Wahl Hearing zur Außen- und Sicher-heitspolitik Der NATO-Doppelbeschluß 22.30 Tagesthemen 23.00 Wenn die Nacht aubricht

> Ahnungska leisten James Vanning und sein Freund, ein Arzt, zwei Gangstern erste Hilfe. Die Gang-ster versuchen die beiden zu töten, aus Furcht erkannt worden zu sein, aber Vanning uzerlebt.



12.00 Umechau 12.10 Bilanz 12.55 Presseschau

Die neue Astronomie Anschl. heute-Schlogzeilen Die Munins Die Gefongenen des Hemu-

17.00 heute
17.00 Tele-likestrierte
Zu Gast: Acht große Männer des
Jazz
4 Hettenas und 5 Copevics

17.50 4 Hoffmanns and 5 Capevics Neuntellige Fernsehserie Warum die und keine andere Anschl. heute-Schlagzeilen 18.20 Sherieck Holmes und Dr. Wats Der letzte Vorhang

Der letzte vontalig

19.00 heute
Anschließend:
Parteien zur Wahl

19.30 Zirksy, Zirksy
Attraktionen und Sensation
Manege
Präsentation: Freddy Quinn

21.00 heute-journal Anschrießend:

Auschnerend:
Porteien zur Wohl

Kesnzeichen D

Luthers Erbe in der DDR ~ Gedenkstätten und Feiern des staatlichen
und kirchlichen Luther-Komitees / Bekanntgabe von Raketenstand orten in Rheinland-Pfalz/Bitter orten in Rheinland-Pfatz / Bittere
Pille für die Pharmaindustrie — ein
Idelner Großhändler bletet deutsche Arzneimittel erheblich billiger an, weil er sie aus dem Ausjand zurückimportlert.
Moderation: Joachim Jauer

22.05 Das kleine Fermsekspiel

25.55 heute - Aspekte extra "Die Ge schwister Oppermann" – Aus-landsreaktionen auf die ZDF-Ver-



Nora von Collande und Hans Georg Panczak in der Serie und 5 Cupovics", ZDF, 17.50 Uhr FOTO: TREBUNK

DREESEN Lage

genenüber den 7 Bergen. 5300 Bonn-Bad Godesberg

(0228) 364001-04, Telex 0385417

Ideal für Erholung,

Tagungen, Kongresse. mpfänge und Familienfeiern

Samstags u. sonntags nachmittags der beliebte 4-Uhr-Tanztee

**ERFOLGREICH TAGEN** 

\_im schönen Sauerland" mitten in Deutschland zu

allen Jahreszeiten

KUR-UND SPORTHOTEL

Gesthof Broste Gratschaft HOCHSAUERLAND

Tagungsmappe bitte anfordem !

Telefon (0 29 72) 2 63 ganzjährig geöffnet —
 BAB Abfahrt Olpe - Winterberg

18,00 Tele 28,88 Togesechas 20,15 Zw8H Uhr mittag US-Spielfilm, 195

Bariohn oder Sparia Vermögensbildung ... unterwegs NORD

18,00 Die Sendung mit d 18.50 Boueramo) 18.45 Follow ste 19.15 Was tou?! Zukunft verb

ZUKUNTI Verbout 19.45 News of the Week 20.06 Tagesschau 20.15 Iz der Reike "Die gro Kleinen Fluckten" (E) chweiz-tranz Spielfilm, 1978

22.15 Kolter ektweit: Filips Berliner Filmfestspiele 23.00 Erbder, es zieht ein Geruch überz Land Die Lieder des Carl Michael Bell

HESSEN

18.00 Die Sendung mit der Mag 18.30 Begegnung im Jufi (1) Tschechosi, Spielfilm 19.15 Der Flug des Kondor (1) Die Tierwelt der Anden

20.00 Tagesschau 20.15 Filmstudio Kleine Fluchten Spielfilm, Schwe

Spielilim, Schweiz/Frankr. 1975 22.35 Drei aktueli 22.58 Kulturkolender

25.20 Vor vierzig Johnen Sowj. Wochenschau 6+8, 1943 SÛDWEST

19.00 Fernse **Bilderbogon:** Porträt: Klaus Fußmann

21.00 Sport unter der Lupe Nur für Baden-Württem 21.45 Freipiatz Nur für Rheinland-Pfaiz

22.15 Zugobe Nur für das Soarland 21.45 TV-Club Soor 5

BAYERN 18.15 The Sadrina Project (6) 18.55 Insekton: 5 Millimotor

19.00 Z. E. N. 19.06 Fermiektheur 19.06 Fermiektheur Der Komödie von Komödie von Molière

21.00 Leben mit der Grupp 21.45 Heut abend ... Zum 100. Mal bei Joachim Fuchs

# Konaresse · Taaunaen · Konferenzen

Vor den Toren Hamburgs in der Nordheide Forci Ricocrantica 2112 Jesteburg (Luftkurori) Tel. 04183/2044 Fotel Microcrams

Zinz Jesiedur (Lunkurin 161. 04163/2044

Zimmer mil Bad/WC/Radio/Tel
70 Besten, Lift Konlerenzraume

10 - 80 Personen

Hallenbad, mit Jetstream, Whiripool, Sauna, Sunlift.

De Partner: Freien Hansestadt Bremen



Kur-und Sporthotel

betrifft: tagungen tagungskapazität: lo bis loo teilnehmer. komfort-zimmer. restaurationen. tagungsräume mit technik. fitness, unterhaltung, reizvolle umgebung. bequem erreichbar. ...wir haben tagungsideen.

testen sie uns und verlangen sie unverbindlich unsere tagungsangebote. fragen sie nach dem günstigen tagungs-

paketpreis.

5928 Kneipp-Heilbed Laasphe Telefon (02752) 1221 : Telex 875226



In Stuhlreihen 1100 oder an Tischen 800 Sitzplatze Hatle in drei Sale teilbar, mit Buhne, Foyer, Nebenraumen, Restaurant-Cate, Seeterrasse (Pachter: Hubert Hubler) Tielgarage, großer Omnibus- und Pkw-Parkplatz LINDAU - Feneninsel und internationale Tagungsstadt 3400 Gastebetten in Hotels, Gastholen, Pensionen, Fenen-

wohnungen und Privatzimmem Auskunft: Verkehrsverein, 8990 Lindau (B), Tel. 08382/4035





Dana Yavrova

3437 Bad Sooden-Allendorf 3, Tel. C5652/3031

Wenn Limitel kn Grünen tagen Räume für 10 bis 500 Persone agungspaket ab DM 39,- einsch nod. Technik, Lunch und Getränke dann Saune und



parkhotel am kurhaus · Nördi. Park 16 Tel. (0 60 32) 30 30 · Tx. 04 15 514



#### Tagungen im Intermar-Stil Tagungen,Konferenzen.

Seminare im INTERMAR-STIL sind zu einem Begritt geworden. Fordem Sie bitte Wir sind auch Ihr Partner für Irlaub, Wochenend und Freizeit

Intermar-Hotelgeseilschaft Information und Zentrale Reservierur Am Köhlerhof, 2357. Bad Bramsted Tel.: 04192/3085-7, Telex 2180104



Geschäftsbesprechung für 6 Personen Veranstaltung für 600 Teilnehmer ausrichten müssen, im revita-Hotel kein Problem. 15 Veranstaltungsräume mit modernster Ausrüstun 600 Betten, mehrere Restaurants, Cafés, Bars, aufmerksamer Service, vernünftige Preise.

revita Hotel - Kongreßzentrum
3422 Bad Lauterberg/Harz
Tel.: (0 55 24) 8 31 Telex: 9 5 245

Burghotel (am Wildpark) 2843 Dinklage i. O. Tel. 04443/1025-26 od. 777 Mitten im Burgweld gelegen. Ideal für Tagungen, Kegelaustlüge etc. Nur 1.400m

von der Abfahrt Lohne - Dinklage der Autobahn Hansalinie (50 km nord) Osnabrück). KUR-HOTEL. AM KAISERBRUNNEN BRAKEI

Ruhe – Erholung – Entspernung zw. Bed Driburg u. Höxter (keine Verkehrsstraße, dir. am Wald u. Kaiserbrunnen, herri. Rundwanderwege. Mintgolf. Jeglicher Komfort. Loggis. Konferenzziums. Beheiztes Hallenschwinznbad – Sauma, Massagen, Fünedraum, Lift. Bundestegebahn (schalkdicht). Grillabende. Wochenendnauschalen – Eizugstellen

### TAGEN UND ERHOLEN

im Urlaubsgebiet DEIDESHEIM – Deutsche Weinstraße. Moderne Stadthal-le für Tagungen und Seminare, Tagungshotels – Konferenzräume – Damen-programme – Bahmenprogramme.

Haben Sie Wünsche? Wir stehen Ihnen gerne mit Bat und Tat zur Verfügung. Tourist-Information, Postf. 2 29, 6796 Deldesheim, Tel. 8 63 25 / 19 21 od. 19 22

Die gute Idee: »In Celle tagen«



Heidelandschaft – aberausgestattet mit der ganzen Angebotsbreite einer modernen Stadt.

Waldhotel

Schäferberg

Ringhotel Kassel

reich an Kulturellem Erbe-aber aufgeschlossen für den Komfort unserer Zeit

e Postfach 373/20 - 3100 Celle Ces Nordens Telefon: 05141-230 31



**BURGHOTEL SCHNELLENBERG** Ruhige, waldreiche Einzellage, geeignete Räume für Tagungen bis zu 100 Personen. Spezialitätenküche - elegante und rustikale Restaurants - Kaminzimmer - Tennis -Kegelbahn pp. - komfortable Hotelzimmer - geschlossen von Anfang Januar bis Anfang

BURG SCHNELLENBERG - 5952 Attendom am Biggesee (Sauerland) - Ø (0 27 22) 40 81. Telex 8 76 732 burga d



### Waldschlößchen Bobroch 30-Bettee Kurmunthotel, Specialitätervestaurunt, div. m Igungaraume, Heilenbad, Saura, Scientine, Filmessraum, Kegeben, Kalierbad, Saura, Scientine, Filmessraum, Kegeben, Kegebe Erholungsparadies in Nordseenähe



HOTEL GOLDENER HIRSCH Rothenburg ob der Tauber Komfort und Ruhe über dem Taubertal teurent: Die Blave Terrasse 145 B. · Tagungeräume · Garagen u. P





Das Haus für anspruchsvolle Tagungen und Festlichkeiten 80 Betten, Hallenschwimmbad (9x18), Sauna, Solarium, Massagen Doppelkegelbahnen. Verkehrsgünstig im Dreieck Hamburg-Hanno ver-Bremen (je 45 Minuten) Fragen Sie uns – wir informieren Sie gern. Cuncourge-Heide) Telefon.05193/1031 Telex 924153



BAD NEUENAHR Y AHRWEILE HOTEL HEIDEHOF Hallenbad 7 x 12 mit Gegenstromanlage, S Solarium Für Urlaub und Wochenende

Für Urlaub und Wochenende
Restaurant im rustikalen Stil, altdeutsche Bierstube, 90 Betten, alle Ziemmer mit
DuWC, Telefon, Radio, z. T. mit Südbelkon, Lift, Bundeekegelbehnen, Garegen, Pariopilitze, Kub- und Tagungerfarme
bis 120 Pers.
3102 Hennannsburg
Limeburger Heide
Telefon (658 52) 34 \$1

Hotel Jagdschloß Niederwald 6220 Rüdesheim/Rhein - Tei 08/22/1004 719 42/55

o der stilvolle Rahmen für anspruchsvolle Konferenzen und Tagungen

 Räume für 20-70 Personen. Gruppenarbeits-räume. Tageslicht, moderne Tagungstechnik 48 Zimmer (85 Betten) mit Bad/Dusche/WC and Selbstwahltelefon







### Pickelzier ' om Bier

Am. – Eigentlich müßte die jährige Helga Bode (Name von er Redaktion geändert) zufrie-en, ja glücklich sein. Weder Leein, ja gutekilen sein. Weder Lerischrumpfung noch Bauchrischeldrüsen-Entzündung droen ihr, vor allem aber kann sie
cher sein, keine Alkoholikerin
werden. Sie ist nämlich auf
lkohol allergisch, bekommt läschen am ganzen Körper, ihmatische Anfälle und sinkt in inkt. Das ist sogar medizinisch tenkundig geworden. Helga ntenkundig geworden. Helga ode suchte in München ärzhi-uen Rat und erzählte den Dokton des Universitätsklinikums n ihrem Ärger mit dem Alko-

Die Ärzte freilich wollten ihr cht glauben und machten die obe aufs Exempel. Aus dem tomaten besorgten sie eine ichse Bier und forderten die itientin auf, einen kräftigen hluck zu trinken. Sie fügte sich die Anweisung, schließlich war es ein wichtiger diagnostischer hritt, den die Fachleute Provokam sie weiche Knie, kollabier-und erlitt einen Schock. Den tionstest nennen. Nur wenige

B SPECIE

**京東下身では**つけてい

Shall sign

Doctores, die der ganzen Ge-schichte zunächst recht ungläu-big gegenüberstanden, wurde auch ganz mulmig. Schnellstens schafften sie die Ohnmächtige in die Intensivstation und holten sie aus dem Schockzustand heraus. Was sie diagnostizierten, gehört zu den exotisch seltenen medizi-nischen Kabinettstückchen: die Alkoholallergie. Gewissernaßen ein Jahrhundertfall, den es genau zu dokumentieren und der Fachöffentlichkeit im Detail mitzuteilen gilt. Dafür sorgt die allergolo-gische Abteilung der Dermatolo-gischen Universitätsklinik Müngischen Universitätsklinik Min-chen. Dort wurde unzweifelhaft, bewiesen, daß es tatsächlich der Alkohol ist, was bei Helga Bode das Nesselfieber und die Husten-anfälle auslöst, und nicht etwa Aromastoffe oder Hefepilze. Wis-senschaftlich aufbereitet, er-scheint dieser Fall demnächst in dem englischen Fachblatt "Lan-cet".

#### r Gitarrist Andrés Segovia wird 90 Jahre alt

### Er benutzt die Nägel!"

e Lebendlegende wird neung, niemand weiß genau, ob m 17., am 19., 20. oder 21. ar sein wird, und er selbst hat wire - us welchen Gründen immer, im ersten Teil seiner Autobiverschwiegen. Möglich, daß rsonenkumschen Festvarder der Bugen, als Person hinter der en Leistung bewußt zurück1 wollte. Beides konnte ihm rsonenkultischen Festivitäten and the second gelingen: Andres Segovia, en die meisten, sei am 17. Fe-1893 im spanischen Linares www.velt gekommen, in eine Welt die klavierverliebt und für ie Gitarre etwas war, das trotz indo Sor, Mauro Giuliani, isco Tárrega, Emilio Pujol Miguel Llobet im Sinne der

: " (=0) e zunehmen war. \* \*\*\*\* Segovia mußte also kom-" Are are um das sechssaitige Instruzu dem zu machen, was es ist ein in den Konzertsälen anzen Welt respektiertes Inient, ein tragbares Orchester, as zu schreiben seit Segovia viele Komponisten längst tverständlich ist "Es gab da-keine Komponisten, die spe-für die Gitarre schrieben",

ertsaalmusik längst nicht

ert sich der Maestro, "weil es ch keine Gitarrenvirtuosen

der klassisches Konzert-Gi-Andrés Segovia FOTO: DIEWELT

und die gab es nicht, weil es Repertoire für sie gab. Ich versucht, diesen Kreis zu abrechen, indem ich einfach meine Komponistenfreunde rach. Extra bestellt habe ich twas; sie komponierten sponsie dann meine interpretati-gehört hatten, schrieben sie er mehr für mich genort hatten, schrieben sie er mehr für mich, weil sie Mittich die Gitarre so sehr lieb-Joaquin Turina, Federico Mo-Torroba, Mario Castelnuovo-aco, Alexandre Tansman, Hei-Jilla-Lobos – sie alle schufen Werke für mich.

d heute? "Heute schreiben ponisten weiter für die Gitarer unabhängig von mir. Benn Britten hat für Julian Bream, re haben Konzerte und Solose für John Williams kompo-" Ergo: Das Repertoire heute ım Gutteil ein echtes Gitarrenrtoire und eben nicht mehr nur dem Segovia sich als junger n gegenübersah: Musik, die kribiert werden mußte, sei "un eine Suite für Violoncello, Toccata für Cembalo oder ein Werk für Laute oder

T Weg zur Emanzipation war und dornig. Mit 14 gab der e Autodidakt sein erstes Solotert in Granada, im Jahr darauf h 15 Konzerte in Barcelona; zog er, einem Wahlkampfer in bis in die letzten Winkel s Heinstlandes, um den vererten Tjaditionalisten zu be-en, wosin der neue Gitarrenzu gehen habe. Noch schimpfeptiker wie Berlioz, die Gikonne nie einen Saal klangfüllen. Doch als der knapp wige nach einer triumphalen rtreise durch Südamerika

cet\*.

Was nun aus Helga Bode wird?
Die medizinische Großtat erschöpft sich in der Diagnostik.
Therapeutisch ist die Sache klar:
Alkoholkarenz. Sie muß also zumindest die nächsten Jahre ohne
all die flüssigen Genüsse auskommen. Vielleicht gibt sich ihr
angeborener Defekt in einigen
Jahren wieder, so wie auch erst
vor wenigen Jahren die allergischen Reaktionen aufgetreten
sind. Sicher wird sie dem Rat des
Allergologen folgen, denn die
Strafe, das weiß sie nun, folgt auf
dem Fuß.

1924 sein Pariser Debüt gibt, sitzt im Parkett auch Manuel de Falla, der prompt für Miguel Llobet das

erste Gitarrenwerk des 20. Jahr-

hunderts verfaßt, die "Homenaje pour le Tombeau de Claude

Und: Segovia wird einer der er-sten klassischen Gitarristen sein, die sich das neue Medium Schallplatte nutzbar machen und damit die neue Botschaft in alle Welt zu tragen vermögen, obwohl Segovia heute selbst eingesteht, daß "der Klang der Gitarre auf Platte nicht die Delikatesse, die Poesie und die Nuanciertheit hat, die im Klang der

live' gespielten präsent sind".

Vom Ende der zwanziger Jahre an jedenfalls beginnt der unauf-haltsame Siegeszug des Instru-ments, und heute ist kein Gitarrist mehr denkbar, der in Andrés Segovia nicht überzeugtermaßen den eigentlichen Vater der klassischen emanzipierten Gitarre sähe. Ob ein Ex-Beatle wie George Harrison, Jazz- und Folkloregitarristen wie Charlie Byrd oder der große Lau-rindo Aimeida oder das Heer der immer jünger werdenden klassi-schen Talente – sie alle nennen seinen Namen ganz obenan.

Dabei spielt es keine Rolle, daß sam eine "Segovia-Schule" nennen mag, die Interpretationsauffassungen fast radikal geändert haben, fort vom subjektivistischen Spätromantizismus Segovias, jenes "grand bonhomme" (Hermann Leeb), der, ähnlich wie sein Cello-Kollege Casals, seine Aufgabe dar-in sah, das Werk sich und nicht sich dem Werk zu unterwerfen. Heute ist einfach selbstverständlich geworden, daß ein junger Gitarrist in seinem Konzert etwa eine eigene Bach-Transkription vorstellt. Zwar erkennt er in Segovia nach wie vor den Meister, nur muß es heute gestattet sein, aufbauend auf ihm nach neuen Ausdrucksweisen zu suchen, ohne als Ketzer an den Pranger gestellt zu werden.

Sezovia selbst sieht das auch so. er weiß noch allzu genau um den Kampf, dem er sich dereinst ausgesetzt sah, als die Anhänger Tärre-gas in dem jungen Aufsteiger aus Linares einen Beschmutzer des Heiligsten erkannten. "Er ist so weit davon entfernt, die geheiligte Schule unseres geliebten Tärrega zu begreifen! Schon auf den ersten Blick kann man erkennen, wie achtlos er seine Hände hält ... Das Schlimmste, lieber Pater, ist: Er zupft die Saiten mit seinen Fingernageln!" So lamentierte ein typi-scher Tarregomane damals in einem Brief an einen Pater in Valen-

Entspanntere Handhaltung reichere Möglichkeiten der Dynamik durch Kuppen- wie Nagel-spiel: Da sind Dinge, die auch heute noch allenthalben Gültigkeit haben, ganz gleich, wie man dem heutigen Zeitgeist gemäß zu Fragen der Interpretation stehen mag. "Unsinn", mokiert sich Segovia über die Dogmatik der Tarrega-Schule, "das Volumen der Gitarre wird doch dadurch reduziert. Wenn die einen Akkord forte spielen sollten, war das wie Pfeil und Bogen. Mehr Geräusch als Musik. Damit geht doch aller Reichtum alles Timbre verloren - all die schönen Allusionen an Oboe, Flöte,

Wer den großen alten Mann der Gitarre noch im letzten Jahr erleben konnte, mußte erkennen, daß die eigentliche "Ara Segovia" ih-ren Abschluß gefunden hat, die Zeit der Ablösung längst musikalischer Alltag geworden ist. Zwar spielt der Maestro noch, doch ist die Stimme alterszart geworden. Was blieb, was bleibt, ist das Wissen um mehr als 70 Jahre devoter Hingabe an das Instrument. Bleibt jetzt noch zu offen, daß der Alte von Linares seine Biografie doch noch zu Ende schreiben möge.

Für seine Schüler, für deren Schüler und für alle, die noch kommen werden . . .

ALEXANDER SCHMITZ | worfene, von August Stüler ausge-

Huldigung an den Apostel des gewaltlosen Widerstands: Richard Attenboroughs Film "Gandhi"

# Bapu überstrahlt den Glanz des Imperiums

Da der Tatbestand als bekannt vorausgesetzt wird, kann der Film mit dem tragischen Ende der Handlung beginnen, ohne an Spannung einzubüßen: Am 30. Januar 1948 zeigt sich der greise Mahatma Gandhi im Garten einer Villa in Neu-Delhi wieder einmal seinen begeisterten Anhängern. Durch die Menge drängt sich ein junger Mann mit stechendem Blick, er sinkt vor dem "Bapu" (Vater) der eben unabhängig gewordenen indischen Nation auf die Knie – und streckt ihn mit mehreren Schüssen streckt ihn mit mehreren Schüssen aus einem Revolver nieder.

Die gleiche Szene schließt das mehr als drei Stunden dauernde monumentale Leinwanddrama ab. monumentale Leinwanddrama ab. Dazwischen die gewaltige Rückblende, die das Leben eines großen Menschen und eine bewegte zeithistorische Ära zu fassen versucht. Das geschieht hier auf Kosten der politischen Entwicklungen, zugunsten der äußerst liebevollen Zeichnung eines Charakten der zu nung eines Charakters, der wie kein zweiter in moderner Zeit die Seelen von Millionen bewegte. Dieser Film ist eine Huldigung

für Mahatma Gandhi. Daß seine hagiographische Grundstimmung nie ins Unglaubwürdige oder gar Peinliche umkippt, ist dem phantastischen Hauptdarsteller Ben Kingsley zu verdanken, einem Bri-ten indischer Abstammung. Seine Verkörperung des Apostels des ge-waltlosen Widerstandes ist eine beispiellose Leistung, für die man einen Sonder-Oscar stiften sollte.

Kingsley als elegant gekleideter junger Anwalt seiner diskriminierten Rasse im Südafrika des ausge-henden 19. Jahrhunderts, als wi-derwilliger Triumphator bei seiner Rückkehr in die Heimat, als kahlköpfiger Guru im selbstgewebten weißen Leinengewand - sein Spiel ist immer wie aus einem Guß. Er hält die Figur in souveränster Weise durch die unaufdringliche Propagierung ihrer Wesenstugenden zusammen – Verstehen, Mitleid, Güte Fast vergißt man darüber den

unbeugsamen politischen Willen, der alle Aktionen Gandhis motiviert. Seine sanfte Methode des Kampfes um die Befreiung einer alten stolzen Kulturnation aus dem Kolonialjoch erscheint oft als in sich selbst geheiligter Zweck, als überzeitlicher Wert und mithin Vorbild für Nachgeborene in allen Ländern. Vielleicht war dies eine ideolatrische Nebenabsicht von Regisseur Richard Attenborough, der aus seiner grenzenlosen Verehrung des indischen Volksführers kein Hehl macht. Näher liegt allerdings der Verdacht, daß Attenbo-rough mit seinem Riesenfilm einen Akt stellvertretender Gewissensentlastung vollzieht. Der Kolonisator bekennt. Dies ist ein Stück bri-tischer Vergangenheitsbewälti-

gung. Das fällt eklatant auf bei der Behandhung des blutigen Massakers von Amritsar, wo 1919 auf Befehl eines bornierten britischen Gene-rals mehr als 1500 unbewaffnete Demonstranten, darunter Frauen und Kinder, brutal niedergemetzelt wurden. Die Szene wird bis zum Unerträglichen ausgespielt. Die Panik der wehrlosen Opfer im



Verbiäffende Äbzlichkeit: Ben Kingsley (Mitte) gls Mahatma Gandhi in Richard Attenberoughs Film

Kugelhagel der Pelotons, das Grauen des unverdienten Todes, die Gnadenlosigkeit der Scharf-richter resultieren in einem Inferno, das keinem Holocaust nachsteht. Hier wird ganz deutlich na-tionale Scham enthüllt. Sonderbar leicht kommen dem-

egenüber die nicht minder ungeheuerlichen pakistanisch-indi-schen Greuel nach der Teilung des Subkontinents davon, an welcher der Hindu Gandhi wenn keine persönliche, so doch eine historische Schuld trägt. Man kann es ja als eine Rache der Geschichte ansehen, daß der Mahatma ausgerechnet von einem fanatischen hinduistischen Inder ermordet wurde. Der Film aber will davon nichts wissen. Attenborough verharmlost den Konflikt sentimentalisch, indem er den Bapu mit einem seiner Hungerstreiks die tödliche Kluft zwischen Hindus und Moslems überbrücken läßt. Das gute Image des Mahatma durfte nicht getrübt

Die Gandhiphilie des Regisseurs und seine Gestik der Abbitte reichen bis in die letzten Verzweigungen des Films. Die indischen Protagonisten sind mit erkennbarer Sorgfalt nicht nur nach den Kriterien physischer Ähnlichkeit mit realen Personen ausgewählt, sie agieren darüber hinaus rundum sympathisch im Dienst der gerechten Sache.

Roshan Shet etwa ist ein Pandit Nehru, genau wie man ihn von Fotos kennt und wie er sich als

erster Premierminister besser für sein Land gar nicht hätte einsetzen können. Es war schließlich auch der wirkliche Pandit Nehru, der das Projekt gefördert hatte, mit dem Attenborough zwanzig Jahre lang schwanger ging, bevor er es jetzt mit Hilfe der staatlichen indischen Filmförderung realisieren konnte. Auch Nehrus Tochter Indira Gandhi unterstützte den Briten nach Kräften - gegen den Widerstand einheimischer Intellektuel-ler, die das weltweit verbreitete Mediendenkmal ihres Mahatma keinem Ausländer anvertrauen

Insofern mögen außer dem ge-nuinen persönlichen Engagement von Sir Richard taktische Finanzierungserwägungen mit im Spiel gewesen sein, die ihn zu manchen "Schönungen" bewogen haben. Sie erklären aber nicht, warum er die Vertreter der Kolonialmscht in Indien durchweg als hybride Karikaturen hinstellt. Er hat die Crème englischer Schauspielkunst aufge-boten - unter anderen Trevor Howard, Sir John Gielgud, Edward Fox, John Mills -, um die Generalität, die Richter und den Vizekönig als unverständige Tröpfe zu entlarven. Er hat den Glanz des Imperiums vollkommen seinem Idol ge-opfert. Richard Attenborough hat zum ersten Male ins Massenmedium umgesetzt, was seit je schon in Büchern und auf der Bühne (z. B. Charles Woods "Monologe vor brennenden Städten") im Ge-wissen des Vereinigten Königreiches umging: Die Schuld gegen über Indien, die noch heute ange sichts der restriktiven Einwanderungsgesetze nicht überwunden

Obwohl er eine eminent britische Angelegenheit ist, rührt dieser Film auch uns an. Die verzerrende Verteilung der zeithistorischen Gewichte lenkt von den überragenden menschlichen Qualitäten des Helden nicht ab. Man darf glauben: So war Gandhi, ein "halbnackter Fakir", wie Churchill ihn nannte, und doch ein Beweger der Weltgeschichte aus reiner Integrität. Ein hinduistischer Parsifal, dem es an gerissenem Bezug zur politischen Realität nicht fehlte.

Hinzu kommt, daß der Regisseur sein Handwerk perfekt versteht Das haben wir schon in seinen internationalen Erfolgen wie "Oh, What a Lovely War" oder "Die Brücke von Arnheim" gesehen. Er ist ein Meister des Spektakels, ein Beberrscher von Massenszenen Sir die nachgestellte Beardigung Für die nachgestellte Beerdigung des Mahatma brachte er 250 000 Komparsen auf die Beine. Nur Zehntausende waren es bei der berühmten Verbrennung englischer Tuche zur Unterstützung der indischen Web-Industrie. Aber immer ist viel los auf der Leinwand.

Es heißt, daß die Produktion rund 22 Millionen Dollar gekostet hat. Für manches Thrillerspektakel wurde schon mehr Geld vergeudet. Für den Mahatma ist es, bei allen Abstrichen, auf keinen Fall zuviel. ALFRED STARKMANN

Statt Karneval: J. Schaaf inszeniert Beaumarchais' "Tollen Tag" am Düsseldorfer Schauspielhaus

### Die Axt auf dem Regiepult erspart das Rokoko

Was spielt man im Theater, wenn am Rhein die tollen Tage ausbrechen? Das Düsseldorfer Schauspielhaus hat auf diese verzwickte Frage jetzt endlich die plausible Antwort gefunden: Man gibt kurzerhand "Der tolle Tag" von Beaumarchais. Johannes Schaaf, immerhin, führte Regie, man durfte gespannt sein. Und tatsächlich: Im zweiten Akt denkt man, Schaaf zaubert. Susan-

ne verläßt das Zimmer der Gräfin wie anders, wenn nicht durch die Tür, die danach niemand mehr berührt. Und doch muß diese Tür gleich darauf erst aufgesperrt wer-den, wenn der Graf eintreten will. Den Pagen Cherubin steckt man derweil ins Garderoben-Kabäuschen, das säuberlich verschlossen wird; den Schlüssel hat die Gräfin. Aber sieh an: Kaum hat sie mit dem Gemahl das Zimmer verlassen, kann der Page die Tür von

Wenn ich an Berlin denke, ge-hen meine Gedanken zurück

an unsere prachtvollen Synago-gen", hat einer der letzte Rabbiner

der jüdischen Gemeinde in der

Verfolgungszeit, Manfred Swar-

senski, noch kurz vor seinem Tode

1981 in Madison/USA, niederge-

schrieben. In keiner anderen Stadt

Europas hat es so viele Synagogen gegeben. Neben zwölf Gemeinde-

synagogen existierten auch noch

rund 70 Vereinsynagogen. Daran

erinnert jetzt eine Ausstellung im

Die älteste Synagoge in der Hei-dereuter Gasse war bereits zur Zeit

des Soldatenkönigs entstanden.

Alle übrigen Gemeindesynagogen

Berlins konnten erst nach 1853 ge-

baut werden, als langsam die recht-

liche Gleichstellung der Juden und

der jüdischen Gemeinden voran-

kam. Als letzte wurde Alexander

Beers Synagoge in der Prinzregen-

Wenn diese Ausstellung nur

sparsam ihr Material ausbreiten

kann, so wird darin auch deutlich.

wie wenig Unterlagen erhalten ge-

blieben sind. So wurden die Pläne

für die von Eduard Knoblauch ent-

tenstraße 1930 eingeweiht.

Berlin-Museum.

Über solche Künste staunt man edesmal wieder - übrigens auch bei Düggelin in Düsseldorfs Opern-"Figaro". Aber das hat mit dramaturgischer Raffinesse nichts zu tun Das passiert regelmäßig, wenn ein Regisseur in diesem Verwirrspiel die Orientierung verliert. Doch wer hätte das schon von Johannes Schaaf erwartet?

Daß die Männer als Opfer des amüsanten Mini-Komplotts vorgesehen sind, hat ja seine Richtigkeit. Aber doch die im Stück: der Graf und schließlich Figaro selber. Man weiß es ja längst, Frauen sind die besseren Intriganten - und die geistreicheren

Jedenfalls bei Beaumarchais. Aber von dessen Esprit fehlt in Schaafs Arbeit jede Spur, ebenso vom Zauber des Originals. Schon die Übersetzung ist wie mit der Axt auf den Rokoko-Text losgegangen, so daß sich dessen Anmut in einen

Erinnerungen im maurischen Stil: Zur Ausstellung "Synagogen in Berlin"

Beim Trödler fand man einen Schatz

führte Liberale Synagoge in der Oranienburger Straße kürzlich so-gar in letzter Minute vor ihrer end-gültigen Zerstörung bei einem Trödler erworben. Die als Ruine in

Ost-Berlin noch "erhaltene" Syn-agoge galt als einer der berühmte-

sten jüdischen Kultbauten in

Deutschland und wurde in einer

Architektur-Beschreibung 1883 als

Zierde der Stadt, eine der beach-tenswertesten Schöpfungen der

modernen Architektur im maurischen Styl" bezeichnet. Von den

früheren Gemeindesynagogen ste-

hen heute sonst nur noch das re-

staurierte Gotteshaus in der Ryke-

straße und in West-Berlin die Syn-

agoge auf einem Hinterhof der Pe-

stalozzistraße und die umgebaute

frühere Jugendsynagoge am ehe-

Das Ausmaß der Vernichtung jü-

discher Gotteshäuser durch die

Barberei der "Kristallnacht" und

die Verheerungen des Krieges.

aber auch jene Form beiläufiger

Verdrängung durch denkmalpfle-

spricht nicht zuletzt aus den Foto-

grafien jener Plätze mit jener Ein-

dringlichkeit, an denen einmal

Synagogen gestanden haben.

Gedankenlosigkeit

maligen Cottbuser Ufer.

gerische

grob zugehauenen Holzkloben verwandelt. Szenen und aktuelle Anspielungen gegen Männerherr-schaft und Frauenunterdrückung sind eingefügt – ohne daß das Spiel dadurch zu neuer Brisanz gelangte.
Kann es ja auch nicht. Die revolutionäre Sprengkraft, die das
Stück einmal gehabt haben mag.

seine adlige "Lust am Untergang", ist heute allenfalls noch zu ahnen – wenn man nicht nur die Kostüme, sondern auch das Milieu und den Bildungsstand der Figuren genau zeichnet. Bei Schaaf indes beneh-men sich Gräfin Rosina (Gabriele Köstler), einst Mündel des Arztes Bartolo, und Zofe Susanne (Christa Posch) wie die Marktweiber, Der Graf (immerhin Wolfgang Arps!) ist nichts als ein habsüchtiger Gockel. Figaro schließlich läßt alles vermissen, was er in seinem großen Monolog im fünften Akt an Studiertheit und Weltläufigkeit aufzählt: Jan Eberwein gibt ihn ledig-

Diese Dokumentation einer zer-störten Architektur wird nicht zu-

fällig gerade in diesen Tagen ver-

anstaltet. Noch im Januar 1933 ist

in der Oranienburger Straße das Jüdische Museum eröffnet wor-

den, das bis 1938 bestand und so-

gar noch mit verschiedenen Son-derausstellungen hervortrat.

Die jetzige Ausstellung wird durch schöne Kultgegenstände der

Jüdischen Abteilung des Berlin-Museum ergänzt. Da sieht man

Bessamim-Büchsen, Tora-Schilde,

Sabbat-Leuchter, Kiddusch-Be-cher, aber auch so schrecklich be-

redte Zeugnisse wie die aufgenäh-

ten Stoffsterne der Nazizeit. Ein

weiteres, nicht zu übersehendes

Argument dafür, daß diese Abtei-

lung endlich ein eigenes bleiben-des Domizil benötigt. Gerade die-ses kulturpolitische Vorhaben ist

am wenigsten angetan, auf lange

Bänke geschoben oder auf eine fi-

nanziell gesegnetere Zukunft ver-

tröstet zu werden. (Bis 20. März:

"Synagogen in Berlin", zwei Bän-

de, Verlag W. Arenhövel, 39 Mark;

Das Berliner Jüdische Museum",

PETER HANS GÖPFERT

8 Mark)

lich als bauernschlauen und frechen Rüpel.

Wenn es soweit ist - Schaaf gibt den Monolog bei aufgezogenem Licht wie eine antike Parabase des Aristophanes –, ist der Dampf übrigens långst raus. Die schier chaotische Turbulenz, das ganz und gar unübersichtliche Durcheinander der Inszenierung, die Schaaf im Gerichtsakt schon wieder altmodisch weit ins Parkett spielt, läßt die mehr als drei Stunden dauernde Aufführung gewaltig durchhängen. Schon vor der Pause weckt sie nicht das geringste Interesse mehr. Deshalb versteht man hernach

freilich besser, warum Figaros Hochzeit samt Briefszene und Tanz ausgerechnet in einer Scheune. zwischen Bündeln aus Stroh stattfindet. Sie sollen gewiß den gedanklichen Aufwand des Regisseurs symbolisieren.

KATHRIN BERGMANN



"Eine Zierde der Stadt": Die Synagoge in der Oranienburger Stra-Be, nach einem Gemälde von de Cauwer (1865), aus der Berliner

### **JOURNAL**

#### Theaterarchiv von Hamburg nach München

ino, Hamburg/München
Das vom Hamburger Dramaturgen und Theaterwissenschaftler
Wilhelm Allgayer 1952 eingerichtete Theater-Archiv soll an das
Deutsche Theatermuseum in
München übergeben werden. Entsprechende Verhandlungen zwischen beiden Seiten sind im weschen beiden Seiten sind im wesentlichen abgeschlossen, die Übergabe soll bis zum 31. Dezember beendet sein.

Das Archiv enthält mehr als 45 000 Titel urheberrechtlich ge-schützter Bühnenstücke, Originale, Übersetzungen, Bearbeitungen sowie Angaben über Autoren, Ti-tel und Titelvarianten. Nach-druckrechte, Vertrieb und Sub-vertrieb im deutschsprachigen Raum, Hinzu kommteine umfangreiche Sammlung von Aufsätzen zu Bühnenautoren und -werken. Mit dem Erwerb des Archivs will das Deutsche Theatermuseum die Fortsetzung und den Ausbau dieser für Theater, Presse, Funk, Fernsehen und Verlage sowie für die Literaturwissenschaft wichtigen Arbeit sichern.

#### Paris: Strehler leitet das neue Europa-Theater

Der italienische Regisseur Gior-gio Strehler, der jetzt zum Ritter der französischen Ehrenlegion ernannt wurde, hat für drei Jahre die Leitung eines "Théatre de l'Europe übernommen. Das im vergangenen Jahrins Leben gerufene "Europa-Theater" wird in den ersten drei Jahren jeweils von September bis Februar im Gebäude des "Odéon" in Paris insgesamt zwölf Stücke vorstellen, davon acht oder neun Koproduktionen. Strehler bleibt weiterhin Direktor des Mailänder "Piccolo Teatro".

#### Ramses-Statue von Kairo gefährdet

dpa/UPI, Kairo In Kairo haben Restaurierungsarbeiten zur Rettung der durch Luftverschmutzung gefährdeten Statue von Ramses II. begonnen. In dem acht Meter hohen Denkmal sind Risse aufgetreten. Die Skulptur steht auf dem Platz von Kairos Bahnhof, einem der belebtesten Punkte der Hauptstadt. Sie war 1954 von Oberägypten nach Kairo gebracht worden.

#### Neue Manuskripte von Jules Verne

Bisher unveröffentlichte Manuskripte von Jules Verne (1828 bis 1905) werden demnächst von der Geburtsstadt des Schriftstellers Nantes in der Bretagne herausgegeben. Die Stadt kaufte den Hinterbliebenen des Autors für 6,6 Millionen Francs (rund 2,3 Millionen Mark) über 1000 unveröffentlichte Schriften ab. Die Sammlung umfaßt Romane, Gedichte und Briefe, die Verne zum Teil bereits als Achtjähriger verfaßt hat.

#### Kunstpreis Berlin für Rolf Gutbrod

PHG, Berlin Den Großen Kunstpreis Berlin, der in diesem Jahrauf dem Gebiet Baukunst vergeben wird, erhält der Architekt Rolf Gutbrod. Gutbrods Werk umfaßt Bauten wie die Stuttgarter Liederhalle (1956), den deutschen Pavillion auf der Expo' in Montreal (1967), das Konferenzzentrum in Mekka (1974) und das King's Office Council of Ministers Building in Riad. Zumal in Berlin, wo allmählich Gutbrods Planungen für die fünf Museen abendlän-discher Kunst am Tiergarten realisiert werden, dürfte die Verleihung des Kunstpreises nicht widerspruchslos diskutiert werden.

#### "Was kommt denn noch aus Frankreich?" Der Pariser Kulturkongreß, zu

dem sich auf Kosten des französi-schen Steuerzahlers einige hundert Intellektuelle aus aller Welt in Paris versammelt hatten, hat in den USA erhebliche Heiterkeit ausgelöst. "Hunderte der kreativsten Leute unseres Erdballs ver-schwendeten ihre Zeit auf französische Staatskosten, um sich gegenseitig zu versichern, daß "Dal-las" unter ihrem Niveau sei", mokierte sich z. B. der Feuilletonchef des "Wall Street Journal", Ray-mond Sokolov. "Falls ich sie nicht mißverstanden habe, wünschten die Teilnehmer, daß "Dallas" und ähnliches Zeug unterdrückt würde. Aber durch wen? Und mit welchen Methoden?"

Raymond Sokolov empfindet die Haltung der französischen Gastgeberals "xenophobische Arroganz" und meint: "Statt sich über "Dallas" aufzuregen, sollte man lieber darüber nachdenken, warum Frankreich in der heutigen aktiven Weltkultur eine Nullität ist. Statt sich als Retter der Kultur unseres Planeten aufzuspielen. solite man fragen, warum Frankreich in den letzten zwanzig Jahren, mit Ausnahme von Michel Tournier, keinen einzigen wirklich wichtigen Romancier hervorgebracht hat, warum Frankreich auf dem Gebiet der bildenden Künste unsichtbar ist, warum die ganze Welt über die Bombastik der traditionellen französischen Rhetorik lacht, die heute noch in den archaischen französischen Schulen gelehrt und vom französischen Kulturministerium praktiziert wird". (SAD)



### Pechschwarzer Nachfolger für den Spion aus der "Stinktier-Fabrik"

Europäer bekamen erste TR-1, neue Version des atmosphärischen Höhenaufklärers U-2

Von ADALBERT BÄRWOLF

A uf der Matte zum Eingang des Geheimschuppens der Lock-heed-Werke mit der Hausnummer 2555 am North Hollywood Way im kalifornischen Burbank steht "Skunk Works" – die Stinktier-Fabrik. Weiter ist noch kein Journalist gekommen. Wer mehr weiß, der weiß dies: Im letzten Jahr des letzten Weltkriegs bauten die Amerikaner hier unter strengster Geheimhaltung ihren ersten Düsenjä-ger, die F-80 "Shooting Star". Ein Ingenieur, neu am Projekt, war ei-nes Tages allein in der Halle mit dem geheimen Flugzeug, als das Telefon klingelte. Der Neuling wußte nicht, wie er sich melden und berüchtigte atmosphärische sollte, sagte einfach "Skunk Höhenaufklärer U-2, in der der Works" in Anlehnung an Walt Dis-

Amerikas supergeheimste aeronautische Werkstatt den Namen, der dem Lockheed-Chefkonstrukteur Clarence "Kelly" Johnson ge-

Erst 1964, als US-Präsident Johnson einer verblüfften Welt die Konstruktion der experimentellen A-11 aus den "Skunk Works" von Burbank vorstellte, jene Maschine, die schneller flog als eine Gewehr-kugel, verwandelte sich der Stinktiername in ein goldenes Wort, zu dem die restliche amerikanische Flugzeugindustrie voller Neid auf-

Der größte Wurf der "Skunk Works" war jedoch der berühmte

neys Comics-Figur. Fortan trug Mai 1960 in 20 000 Meter Höhe über Swerdlowsk abgeschossen wurde. Und dessen leistungsmäßig stark frisierte Variante, die TR-1, in den letzten Tagen in dem ersten Exemplar als taktischer Stratosphärenaufklärer in Europa eingetrof-

> Der Bau der U-2 in dem Gebeimschuppen von Burbank und der Erstflug der pechschwarzen Maschine über einem Trockensee in der Wüste von Nevada war 1955 das größte militärische Geheimnis seit dem Bau der Atombombe zehn Jahre zuvor. Die unbekannte Story über die Vorbereitungen zum er-sten U-2-Flug hat Züge eines Thril-lers aus dem an Burbank angrenzenden Hollywood: Eines Tages ließ Kelly Johnson den Chef-Test-piloten Tony LeVier, der etwa ein

Von außen unterscheidet sich die TR-1 kaum von ihrer Vorgängerin – ihr Innenleben kennen nur wenige. Jahr zuvor als erster den Starfighter geflogen hatte, zu sich kom-men. "Willst du mein neuestes Flugzeug fliegen?" fragte der Kon-strukteur. "Wie sieht's denn aus?" meinte der Pilot. – "Kann ich dir nicht sagen. Ich möchte ja oder nein hören." LeVier sagte ja, und Kelly Johnson zeigte ihm ein Foto. Von innen sah das Cockpit der U-2 aus wie das des Starfighters. Aber anstelle des Steuerknüppels hatte die U-2 mit ihren 24 Meter gestreckten Flügeln wegen der großen Steuerkräfte ein Rad. Die Suche eines geeigneten geheimen Startplatzes war LeViers erste Auf-gabe. Verkleidet als Jäger fanden der Pilot, der Konstrukteur und ein Beamter des Geheimdienstes CIA

der Spielhöllenstadt Las Vegas und den Atomtestgründen Mercury nördlich des US-Highway 95. Der Pilot sammelte persönlich wo-chenlang Steine und Vegetationsreste auf und markierte schließlich acht Landebahnen von je fünf Ki-lometer Länge. "Der Bau des gan-zen Flugplatzes kostete 450 Dol-lar", erzählte uns LeVier. Die U-2 kam, in Einzelteile zerlegt, mit Lastwagen aus Burbank. Die am Projekt Beteiligten hatten falsche Papiere, falsche Führerscheine und falsche Sozialversicherungs-

Heute, 28 Jahre danach, kommt die U-2 in nur leicht verändertem aerodynamischen Kleid als TR-1 nach Europa. Denn die Grundladiesen Platz auf dem Trockensee gen der Aerodynamik ändern sich Groon Lake, einer Öde zwischen auch über die Jahrzehnte nicht.

Aber: Die TR-1 hat Flügel, die noch sieben Meter länger sind. Und die auswechselbare Nase ist auch länger geworden. Neue Werkstoff-technik, neue Triebwerkstechnik, total neue Elektronik bringen höhere Leistung. Von außen darf je-der die U-2-Nachfolgerin sehen. Nur von innen nicht. Und was kann die TR-1?

Sie kann mit Sicherheit höher fliegen als die U-2. Wie hoch? Niemand weiß es, der es nicht wissen darf. Vielleicht 30 000 Meter hoch? Auf jeden Fall könnte die TR-1 von Hamburg bis Danzig, von Hannover bis Posen, von Kassel bis Breslau blicken.

Und was geht heute in den "Skunk Works" vor? Arbeiten an Flugzeugen, die man nicht mehr "sieht"...

### Münchener Patient atmet Knapp 10 Gramm mit fremder Lunge

Ärzte sind nach Transplantations-Premiere optimistisch

JOCHEN AUMILLER, München Drei Tage nach der Herz-Lungen-Verpflanzung im Münchener Universitätsklinikum Großhadern ist der 27jährige Patient in, wie es in einem Bulletin hieß, gutem Zu-stand. Er ist ansprechbar und at met zeitweise schon ohne Maschine. Die Lungenfunktion hat sich zudem deutlich gebessert. Die Arz-te sind optimistisch. Eingepflanzt wurde die Funktionseinheit Herz-Lunge, die man einem 21jährigen Spender entnommen hatte. Der Transplantationspatient hätte ohne diesen Eingriff nur noch kurz gelebt, beteuert Professor Werner Klinner, Direktor der Herzchirurgi-schen Klinik der Universität Mün-

Die Münchener Herzchirurgen stützen sich auf Erfahrungen, die im kalifornischen Stanford mit diesem Eingriff gemacht wurden. Die Klinik von Professor Shumway ist überhaupt die Geburtsstätte der Herztransplantation. Auch Bar-nard hat dort experimentell gearbeitet. Er kam dann den Amerikanern mit seiner Premiere in Kap-stadt zuvor. Bald war klar, daß das Geheimnis des Transplantationserfolgs nicht nur in einer im Tierversuch erlernten operativen Technik lag, sondern ganz entscheidend in der Beherrschung der Abstoßungskrisen. Jeder Organismus erkennt nämlich mit seinem Immunsystem fremdes Gewebe und versucht es wieder loszuwerden, auch wenn er dabei zugrunde geht.

Während weltweit nach einem ersten Boom an Herztransplantationen die meisten Operateure wieder die Finger von diesem risikobelasteten Eingriff ließen, arbeitete die Gruppe von Shumway unbeirrt an der Verbesserung der Ergebnis-se weiter. Es liegt vor allem an zwei Fortschritten, daß heute die Organtransplantation im allgemeinen und Herzverpflanzung im speziellen wieder "salonfähig" geworden sind. Zum einen hat man gelernt, Abstoßungsreaktionen bereits in ihren Anfängen zu erkennen (dazu werden vom Spenderorgan winzige Gewebsproben entnommen), und zum anderen ist die Pharmain-

Wetterlage: Ein Hochdruckgebiet

mit Schwerpunkt über der nördlichen Nordsee andert seine Lage und Inten-sitat nur wenig. Auf seiner Südseite fließt kalte, aber nicht mehr ganz so trockene Luft nach Deutschland.

dustrie mit einer medikamentösen Neuentwicklung zu Hilfe gekom-men. Die Substanz Cyclosporin A unterdrückt die Abwehrreaktionen des Körpers spezifischer und ne-benwirkungsärmer als alle bislang verwendeten Präparate.

Im Dezember 1980 setzten die Experten in Stanford erstmals Cy-closporin A ein, und zwar nach gewissenhaften Versuchen an Primaten. Die neuesten Ergebnisse aus Stanford: 29 von 36 Patienten sind bis zu 16 Monate nach dem Eingriff noch am Leben (Stichtag: 1. 6. 82). Ihre Prognose ist gut.

Erste Versuche, das Herz kombiniert mit der Lunge zu verpflanzen, fielen recht bescheiden aus. Die Kranken überlebten die aufwendi-ge Operation nur 12 Stunden bis 23 Tage. Cyclosporin A hat die Wende gebracht. Shumways Mitarbeiter Reitz schaffte es, daß vier von sechs Patienten bis zu 15 Monaten (Stichtag 1. 6. 1982) ihr "neues" Le-ben genießen können. Der gute Trend hielt an.

Künftig werden die Doppelverpflanzungen sicher häufiger vorge-nommen. Die bisherigen amerika-nischen Resultate haben nicht nur das Münchener Team ermutigt. Auch in Hannover bereitet man sich dem Vernehmen nach darauf vor. Damit kann eine Reihe von Patienten gerettet werden: Patienten mit einem schweren pulmonalen Hochdruck, der sowohl Lunge wie Herz zum Versagen bringt, so-wie jenen, die mit einer schweren Herzmißbildung geboren wurden, die auch eine Mitbeteiligung der Lunge zur Folge hat. Dies sind meistens junge Patienten, die nur selten das 30. Lebensjahr erreichen. Für sie ist die Einpflanzung der gesunden Funktionseinheit Herz-Lunge die einzige Überlebenschance. Es ist zu hof-fen, daß dieser Eingriff künftig nicht durch den Mangel an Spen-

derorganen zum chirurgischen Roulett wird und die meisten noch in der Warteschlange sterben müssen, wie es heute schon bei den Herz- und Leberverpflanzungen traurige Realität geworden ist. Seite 2: Operation gelungen . . .

Gesamte Bundesrepublik: Anfangs in ganz Deutschland heiter, später in der Osthälfte von Nord nach Süd Bewölkungsaufzug, aber niederschlagsfrei. Höchste Temperaturen minus 4 bis null Grad. Tiefste Temperaturen um minus 7, örtlich bis minus 12 Grad.

Schwacher, in freien Lagen maßiger Nordostwind.

Heiter bis wolkig, leichte Frostab-

Kairo

Mailand

Mallorca Moskau Nizza Oslo Paris

Kopenh. Las Palmas

21

### machten Schrippen zum Streitobjekt

HANS-R. KARUTZ, Berlin

Gewogen und zu leicht befunden. so lautete im wahrsten Sinne des Wortes das Urteil eines Berliner Amtsrichters. Und so verdonnerte er einen 28jährigen Bäckermeister zu einer Geldstrafe von 1500 Mark oder 30 Tagen Haft. Sein Delikt:

Er hatte im Durchschnitt nur 35,6 Gramm schwere Brötchen eingetütet. Die Berliner seien jedoch, so der Jurist in seiner Begründung, an "Schrippen" von 43 bis 44 Gramm gewöhnt. Der Meister über Mehl und Teige habe, so schlußfolgerte der Richter, der juristisch keine kleinen Brötchen backen wollte, gegen das Lebensmittelgesetz verstoßen - "fortgesetzt und vorsätzstoben – "fortgesetzt und vorsatzlich", habe er doch seine untergewichtigen Morgengaben über eine
geraume Zeit zum vollen Preis von
22 Pfennig pro Stück verkauft und
somit die Kunden in ihrer "Erwartungshaltung" gegenüber einem Standard-Semmel getäuscht.

### Die Innung protestiert

Die Berliner Bäckerinnung steht freilich hinter dem Meister der kleinen Schrippen". Ihr Vertreter Karl-Heinz Brohassek: "Ein glattes Fehlurteil." Der Richter hat vom Backen keine Ahnung: "Er habe Teig- und Backgewicht nicht aus-einandergehalten. Wenn der Teig nur zwei Minuten länger backt, ver-liert er fünf Gramm Gewicht." Seit Jahrzehnten liege die Innung mit den Lebensmittelkontrolleuren im Streit wegen ähnlicher Fälle. Ihre Bußgeldbescheide hätten sie bisher allesamt zurücknehmen müssen. Brohassek hofft nun auf die zweite Instanz. Der Bäckermeister hat inzwischen Berufung eingelegt.

Den Streit hatte ein heller Berliner Lehrlingsjunge ins Rollen ge-bracht. "Mein Gott, sind die Dinger klein", sprach er bei sich, nachdem er über Wochen am Brötchenstand des angeklagten Bäckers einge-

Mit dem Schrippenbeutel in der Hand begab er sich zum Gewerbe-aufsichtsamt. Und siehe, sein Ge-fühl hatte ihn nicht getrogen. Das Aufsichtsamt brachte den Handwerker ex officio vor Gericht, wo er sich standhaft verteidigte: "Es gibt kein Gesetz, das ein bestimmtes Schrippengewicht vorschreibt." Nach seiner Meinung komme es nur auf den Geschmack an! Wem die Schrippen des Angeklagtenzu klein seien, solle doch in den nächsten Laden gehen, pflichtete auch der Anwalt seinem Mandanten bei.

### Es gibt keine Norm

Tatsächlich gibt es - anders als beim Brot-Mindestgewicht - im Sauerteig des deutschen Vorschriftenwesens nichts, aus dem sich Brötchen-Paragraphen backen lie-Ben. Nur bis 1951 existierte eine Gewichtsnorm. Ein Brötchen mußte damals zwischen 46 und 50 Gramm wiegen: für eine 50-Gramm-Brotmarke reichte der Bäcker exakt eine Semmel über den Ladentisch. Seit 22 Jahren dürfen Deutschlands Backstubenchefs ihre Frühproduk-tion nach eigenem Gusto mit Wasser, Mehl, Triebmitteln, einer Prise Salz oder Malz bis zum duftigen Endprodukt garen lassen. Zwi-schen 15 und 25 Pfennig kosten die kleinen Knusperdinger heute, die früher der Milch- und Brötchen-Junge brachte.

"In unserer Branche bewerten die Kunden noch heute die Güte einer Bäckerei danach, wie die Brötchen schmecken und was sie kosten", plauderte ein Berliner Meister aus der Backstube. "Die Kunden reagie-ren auf jede Erhöhung bei Brötchen selbst um einen Pfennig so sensibel, als ginge es um den Benzinpreis,"

### Mexikanischer Polizeichef brachte es mit der "Mordida" zum Multimillionär

Regierung will mit der Korruption bei der Polizei aufräumen / Politische Polizei aufgelöst

WERNER THOMAS, Mexico City im Zusammenhang mit den Unter-

Dies war der bisher spektakulärste Schritt auf dem Weg zur "moralischen Erneuerung" der Nation, wie die neue mexikanische Regierung ihren Kampf gegen die Korruption nennt: die berüchtigte politische Ballen Glichen der Versette tische Polizei (Division de Investigaciones) ist aufgelöst worden. 3000 Beamte sitzen auf der Straße.

Die Presse spendete Beifall. Prä-sident Miguel de la Madrid wurde eine "mutige Entscheidung" bestätigt. Einige Kommentatoren schwärmten gar von einer "großen Tat". Die linke Zeitung "Uno Mas Uno" meinte ermunternd: "Weiter

einige Tage. Die Männer von "Investigaciones" genoßen nie den be-sten Ruf. Eine Mitteilung der Staatsanwaltschaft erregte jedoch besonderes Aufsehen: Die nun arbeitslosen Polizisten unterhielten "geheime Gefängnisse", in denen "praktisch entführte" Personen so lange saßen, bis sie Erpressungsgelder zahlten. Die Ermittlungsbeamten konnten bisher vier Haftan-stalten dieser Art in Mexico City

### Dubiose Aktivitäten

Weitere Einzelheiten über die dubiosen Aktivitäten dieser Polizei-organisation drangen an die Öf-fentlichkeit: Ihre Mitglieder sollen amerikanische Autos nach Mexiko eschmuggelt haben. Viele dieser Polizisten fuhren Straßenkreuzer ohne Nummernschilder. Manuel Buendia, ein gewöhnlich gutuntersior", der renommiertesten mexikanischen Zeitung, berichtete, daß suchungen auch ein aufsehenerre-gender Mordfall vor zwei Jahren geklärt werden konnte.

Aus dem Tula-Kanal nahe der nordöstlich von Mexico City gelegenen Stadt Pachuca waren 1981 zwölf Männer-Leichen geborgen worden. Es habe sich um die von der Polizei ermordeten Bankräuber gehandelt, behauptete Buendia. Die Beute befinde sich in den Händen der Polizisten. Der für die se Tat verantwortliche Beamte sei noch in Amt und Würden. Namen nannte der Journalist allerdings

Die Staatsanwaltschaft will die Vergangenheit der 3000 entlassedurchleuchten. Die Verbrecher unter ihnen müssen vor Gericht. Die Männer mit sauberer Weste sollen von anderen Polizeiverbänden übernommen werden. Ein Ermittlungsbeamter befürchtet jedoch: "Da können sie auch auf die schiefe Bahn geraten." Die meisten Mexikaner haben

Angst vor der uniformierten Polizei, besonders vor den gewöhnlich hünenhaften Motorrad-Beamten: Sie gelten als notorisch korrupt. Jeder Autofahrer kennt die "Mordida" Masche: Verkehrspolizisten halten oft unter fadenscheinigen Vorwänden einen Wagen an und verlangen Bestechungsgelder. Die neue Regierung hat der Polizei ein "Mordida"-Verbot auferlegt und mit fristlosen Entlassungen ge-droht, Doch die Polizisten kassie-

Polizeibeamte sollen Rauschgift schmuggeln, Manche Leute glauben, daß Polizisten Banküberfälle verüben: Die Polizei kommt fast immer zu spät und die Täter werden so gut wie nie gefaßt. Einer der Gründe für den Hang zur "Mordida" sind die mage-ren Gehälter. Das durchschnittliche Monatsgehalt eines Polizisten im Mexico City liegt bei 14 000 Pe-so, umgerechnet 230 Mark. Ohne Nebeneinkünfte könnte er nicht

#### Hierarchisches System

Schließlich existiert innerhalb des Polizeiapparates ein hierar-chisch gegliedertes Korruptionssy-stem. Ein einfacher Streifenbeamter muß seinem Vorgesetzten täg-lich eine bestimmte Summe für die Benützung des Dienstwagens oder gar der Uniform entrichten, zw schen umgerechnet fünf und 15 Mark. Der Vorgesetzte zahlt wiederum an seinen Chef. General Arturo Durazo, der Ende letzten Jahres zurückgetretene Polizeikom-mandeur von Mexico City, ist auf diese Art und Weise ein Multimil-lionär geworden. Er hat sich an der Pazifikküste einen Palast im griechischen Stil eingerichtet, der min-destens zehn Millionen Dollar gekostet haben soll. Durazo gestand einmal offen: "Wenn ich von meinem Gehalt leben müßte, wäre ich

Sein Nachfolger Ramon Mota Sanchez, ebenfalls ein ehemaliger Armee-General, möchte dagegen mit gutem Beispiel vorangehen. Er lebt bescheiden und gilt als ehrli-cher Offizier, der es ernst meint mit der "moralischen Erneuerung". Der General warnte jedoch das Volk vor übertriebenen Hoffnungen. "Die Koruption", sagte er, "wird sich wohl nie ganz kontrollieren lassen." (SAD)

### Paris will "Englisches" bestrafen

Ich setze mir einen Schubkarren auf die Ohren und fahr in den Kinopark." Dieser Satz soll in Frankreich für all jene zur Pflicht werden, die amtlich verkünden, daß sie mit ei-nem "Walkman" ins Auto-Kino fah-

kurzen dem Terminologie-Aus-schuß" seines Ministeriums erklärt: Filr die einhundert gängigsten englischen Ausdrücke im HiFi-und TV-Gebiet sucht ihr mir einhundert französische Ersatzwörter." So wurde aus dem amerikani

schen "Walkman" ein französischer "baladeur" – im Wörterbuch wird dieser "baladeur" aber auch mit "Schubkarren" übersetzt Aus "las" out" wurde "crayonne", also Blei stift Entwurf, auch wenn Bleistifte heute zu den Raritäten gehören Statt "tuner" heißt es in Zukunft "syntoniseur", und "design" wird

"syntoniseur", und "design" wird zu "stylique".

In wenigen Tagen wird die Liste der einhundert Wörter veröffent licht, dann dürfen die Franzoser-noch drei Monate lang die englische Bezeichnung verwenden. Späte-sollen in allen amtlichen Mitteilun gen nur noch unfranzösische abs gen nur noch urfranzösische, abe oft auch urkomische Wörter vor kommen. Sechs Monate nach de Veröffentlichung dürfen in Lehrbü chern, auf Verträgen, in Schaufen sterauslagen und selbst in Zeitungs anzeigen nur noch die gallische Neuschöpfungen verwendet wer den. Sonst droht eine Geldstrafe.

#### Tragodie auf Gran Canaria dps, Madrie

Gran Canaria verhaftet worden. E soll seine Frau und seine sechsjälm ge Tochter umgebracht haben. Al Tatmotiv vermutet die Polizei völlf Tatmotiv vermutet die Fouze von ge Verzweiflung des Berliners de von Geschäftsfreunden um seine ganzen Besitzgebracht worden zu

### Papst nach Oberammers

AP, Oberanninge Oberannmergau lädt Papst den nes Paul II. zu den Jubiläumighe sionsspielen 1984, dem 350. Jahr de Erlösung von der Pest, in die öber beyerische Stadt ein. Diese Einli-dung wollen im kommenden Ein-200 Laienschauspieler dem Papa im Vatikan überbringen.

#### Explosive Briefe

SAD, Lond Eine neue "Tierrechtsmiliz" ve setzt in England Prominenz durd Sprengstoffbriefe in Aufregun Die "Tierrechtsmiliz" ist eine di radikalsten unter rund 200 Organ sationen, die den Tierschutz in En land zum politischen Thema m chen wollen.

### Entführer bat um Asyl

dpa, Neu-Lared Der Entführer eines amerikarschen Verkehrsflugzeuges hat sit in der mexikanischen Stadt Newkills 18 18 18 18 Laredo gestellt. Passagiere und B satzungsmitglieder verließen d Maschine unverletzt. Der Entfül rer, ein 40jähriger Iraner, hat u politisches Asyl gebeten.

### Bahn-Depot in Flammen

Ein Feuer hat in der Nacht gestern Teile eines Straßenbah Depots der Duisburger Verkehrsg sellschaft zerstört und einen Sch den von rund 20 Millionen Ma. verursacht. Die Brandursache i ungeklärt.

### **Uberlebt Thallium-Opfer?**

dpa, Warshu Der Gesundheitszustand des n einer mehrfach tödlichen Dot Thallium vergifteten 21 jährigen J
rastudenten in Würzburg hat sl
"geringfügig verbessert". D
21 jährige hatte vier bis film Gram
des Gifts zuviel genommen, w.
dem bereits ein Gramm als tödlic.

### Taucher rettet 20 Mensch

Glück im Unglück batten 20 I sassen eines sowjetischen Buss der im vergangenen Septemb vom Damm des Eriwaner Stause ins Wasser gestürzt war. Zufällig. berichtet gestern die "Literatum. Gaseta", kam der mehrfache We meister im Sporttauehen, Sch. warsch Karapetjan, am Unglück ort vorbei und konnte 20 Mensch aus dem Bus befreien.

#### Angeklagter will Todesurt rtr, Los Ange

Die Geschworenen eines Geri tes in Los Angeles sind dem Wurs des Angeklagten Douglas Cli nachgekommen und sprachen s gestern für dessen Hinrichtung a Clark ist des Mordes an sechs i gen Frauen angeklagt. Bisher ha er die Tat stets geleugnet, in vergangenen Woche aber plötzl die Geschworenen aufgefordert -seinem Fall die Todesstrafe zu be tragen.

### Feuertod in Australien

rtr. Syds Bei Flächenbränden in zwei stralischen Bundesstaaten sind v. mutlich mindestens zwölf M schen umgekommen. Tauset, sind vor der herannahenden Feu front auf der Flucht.

### ZU GUTER LETZ

Auch eine qualifizierte Aus ter mit Volksschulabschluß kommt im Durchschnitt ca. 20 F zent mehr als sein Kollege Hochschulabschluß." Aus "B

### Den Bürgern von Islington ist der rote Rat bald zu teuer

Sozialistisch-marxistischer Gemeinderat machte Stadtteil Londons zur "Sowjetrepublik"

HELMUT VOSS, London Ein von Londons linker Schicke ria geschätzter Stadtteil hat sich einen neuen Spitznamen eingehandelt. Islington, ein winkliges Anti-quitätenhändler- und Literaten-viertel nördlich der City, wird von Spöttern neuerdings nur noch "sozialistische Sowjetrepublik Islington" genannt – dank seines selbst für englische Verhältnisse verwegen marxistisch-sozialistischen Gemeinderats.

Zu den Schildbürgerstreichen der Islingtoner Gemeindeväter ge-hört der Ratsbeschluß, in Islington ein Exempel zu statuieren und die beim englischen Adel noch immer beliebte, jedoch umstrittene Fuchsjagd zu verbieten. Dabei hat die Gemeinde nicht einmal eine einzige größere Grünfläche, auf der eine Hundemeute durchs Unterholz japsen könnte oder je ein in Panik flüchtender Fuchs gesehen

### Gleichheit über alles

Doch die innenpolitischen Ambitionen gehen weiter. So wird in Islington dem Wort "Gleichheit" besondere Bedeutung beigemes-sen. Die Gemeindeväter haben per Abstimmung auf die in England so beliebten Namenszusätze wie "M. B. E. oder "PhD" verzichtet, die besagen, daß jemandem der Orden "Member of the British Empire" verliehen worden ist oder daß jemand seinen Doktor gemacht

hat. Firmen erhalten nur dann Finanzzuschüsse, wenn sie nachwei-sen können, daß sie Frauen wie Männern die gleichen Aufstiegs-möglichkeiten bieten.

Bereits heute flattert über der "Town Hall" neben der Gemeindeflagge auch ständig die rote Flagge der Sozialisten. Bald werden sie noch nach Wunsch der "Councillors" durch die schwarz-weiße Fahne der Organisation der Abrüstungsgegner "CND" und durch die Fahne der marxistisch regierten Karibikinsel Grenada, zu deren Schwester Islington sich erklärt hat, erganzt werden. "Wir haben ideologisch viel gemeinsam", findet der Gemeinderat.

Zeitweilig erwogen die Gemein-deväter sogar, zu Ehren des politischen Armes der "IRA" die irische Trikolore von ihrem Rathaus flat-tern zu lassen. Eine entsprechende Resolution erhielt aber nicht die nötige Mehrheit: Ersatzweise beschloß der Gemeinderat dann wenigstens kurzerhand, in Islington von sofort an Iren-Witze - das englische Gegenstück zu den Ostfriesenwitzen - zu verbieten.

Islington macht aber auch seine eigene Außenpolitik: Vor einigen Monaten tadelte der Gemeinderat auf Anregung seines Frauenaus-schusses den Ayatollah im fernen Iran wegen dessen chauvinistischer" Einstellung den Frauen gegenüber. Und auch für die Vertei-digungspolitik entwickelte die Ge-

meinde ein eigenes "Konzept": Die Reservisten vom "Air Training Corps" dürfen neuerdings nicht mehr in Islingtons Miniparks mar-schieren, weil sie und andere "mili-taristische Organisationen" nicht "mit der erklärten Politik des Gemeinderates vereinbar" seien

### Mißbrauchter Marx

Den Hauptverdienst am Spitznamen "sozialistische Sowjetrepublik" trägt aber die Finanzpolitik von Islington. Zum Ärger des per Kommunalsteuer zur Ader gelassenen Gemeindevolkes läßt Islington unter anderem einen Treffpunkt für Homosexuelle, genannt "Dropin gay centre" (zu deutsch etwa: Trittein-Schwulentreff), inklusive Bar, Kino und Beratungszimmer, einrichten, das jährlich umgerechnet etwa 40000 Mark kosten wird. Weitere 40000 Mark gingen an eine mittlerweite, bankratt mittlerweile bankrott gegangene Kooperative von entlassenen Häft-lingen und 4500 Mark an Überstundengeldern an fünf Sozialarbeiter, die mit neun bedürftigen Kindern aus Islington nach Rimini gereist

Das muß natürlich alles bezahlt werden: Aus diesem Grund sollen die Kommunalsteuern in Islington im April um 40 Prozent erhöht werden. Die Londoner "Mail on Sunday" über Islington und seinen Spitznamen: "Im Grunde genommen ist das Marx gegenüber schrecklich unfair." (SAD)

Stockholm Tel Aviv Tunis ≅ Nebel @ Spruhmegen @ Regen \* Schneefall, ▼ Schauer Geberte - Reger - Schnet - Niebel aus Fredigener H-Hoon- T-Tettruckgebere <u>Lutestormung</u> Symann. State Sonnenaufgang am Freitag: 7.32 Uhr, Untergang: 17.41 Uhr, Mondaufgang: 9.54 Uhr, Untergang: 23.47 Uhr. in MEZ, zentraler Ort Kassel. Fryster and Warriston and Kathon and Disboom System (mengledhet lubbrudes (1900)mb-750mm)

Berlin

Bonn Dresden

Hamburg

Stuttgart

WETTER: Heiter bis wolkig

